

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.









| 1 |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   |  |  |  |

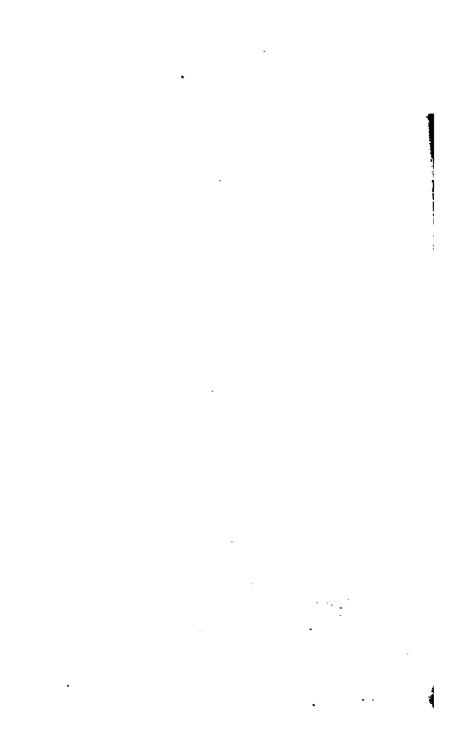

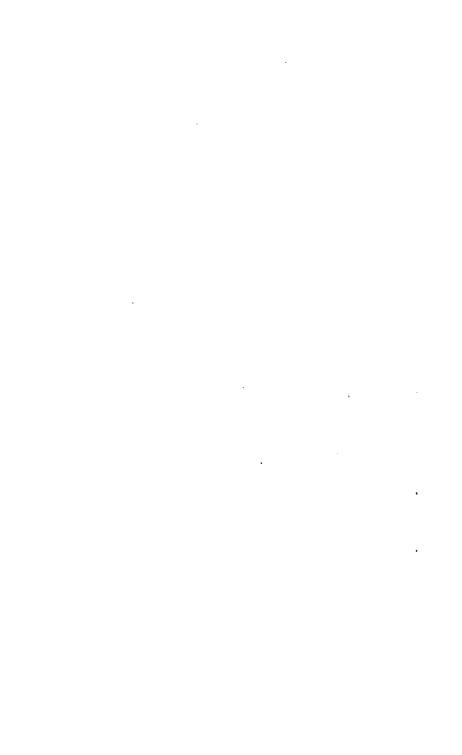

# Gesammelte

# Schriften und Reden

pon

Dr. Johann Jacoby.

Erfter Theil.

Pamburg, Berlag von Otto Meißner. 1872.

• • • .

# Inhalts-Verzeichniß.

|                                                                  | Seite |
|------------------------------------------------------------------|-------|
| Die brei Zaubersormeln. Statt ber Borrebe                        | . 1   |
| 1. Ueber bas Berbaltnig bes herrn ic. Strectfuß jur Emancipation | :     |
| ber Juben. 1833                                                  | 4     |
| 2. Der Streit ber Babagogen und Aerzte. 1836                     | 43    |
| 3. Die Apologie bes Herrn Director Gottholb. 1836                | 78    |
| 4. Bur Geschichte ber Censur. 1838                               | 112   |
| 5. Bier Fragen, beantwortet von einem Oftpreußen. 1841           | 116   |
| 6. Schreiben an ben König von Preußen (bei Uebersenbung ber      |       |
| "Bier Fragen")                                                   | 148   |
| 7. Meine Rechtfertigung. 1841                                    | 149   |
| 8. Meine weitere Bertheibigung. 1842                             | 209   |
| 9. Immediat-Eingabe an ben König. 1843                           | 286   |
| 10. Preußen im Jahre 1845                                        | 290   |
| 11. Das Königliche Wort Friedrich Wilhelm's III. 1845            | 309   |
| 12. Bertheibigung ber Schrift: "Das Königliche Wort" 2c. 1846 .  | 317   |
| 3. Ein Urtheil bes Königsberger Criminalsenats. 1846             | 351   |
| 4. Ueber Nervenphysik. 1846                                      | 404   |

# Die drei Banberformeln.

(Statt ber Borrebe.)

Und Er sprach zu ben Jungern: "Der Sabbath ift um bes Menschen willen gemacht, und nicht ber Mensch um bes Sabbaths willen. So ift bes Menschen Sohn ein herr auch bes Sabbaths." (Evang. Marci, Kap. 2, B. 27. 28.)

Dies hohe Wort gilt - wie vom Sabbath -- fo von allen menschlichen Ginrichtungen, von jeglichem Gefete und herkommen, von Rirche, Staat und Gefellichafts = Aus bem Bedürfnisse bes Menschen berpor= orbnung. gegangen - follen alle biefe Institutionen nur als Mittel bienen gum Beile bes Menfchen. Während aber im Laufe ber Zeit - bei porschreitenber Entwickelung - bie Beburf= nisse sich umgestalten, bie materiellen und geistigen Unsprüche an bas Leben sich steigern, halten Gewohnheit, Unvernunft und Eigennut fest an ben hergebrachten Rechten und Orb= nungen, erklären bieselben für beilig und unantaftbar und verlangen, bag bie Bebürfniffe ber Menschen ben übertom= menen Satungen sich unterwerfen, nicht umgekehrt. wirb - mas ursprünglich Mittel gemesen, jum Selbst = med erhoben, und - langer harter Rampfe bebarf es, bis enblich bes Menschen Sohn fich als ben "herrn bes Sab-1

Johann Jacoby's Schriften, 1. Theil.

baths" erkennt, unbekummert am Sabbath "Aehren ausrauft" und mit "ben Schaubroten ber Priester" seinen Hunger stillt. —

"Im Namen ber Kirche!" — "Im Namen bes Staats!" — "Im Namen ber Gefellschaft!"

Durch biese breifache Zauberformel hat von jeher Herrsch= begier und Selbstsucht Einzelner ben Geift, ben Willen, bie Arbeitskraft ber Bolter gefesselt und ausgebeutet.

Die Kirche — bas heißt bie Anmaßung ber Priefter — fagt zu ben Laien: Euer Geift ist zu schwach, bie Wahr= heit zu ergründen. Auf baß Ihr nicht in Irrthum und Sünde verfallt, müßt Ihr — ohne Prüfung — glauben, was wir, die Dolmetscher bes göttlichen Geistes, als Wahr= heit verkünden. Die Kirche ist unsehlbar; ber Glaube allein kann Euch von ewiger Verdammniß erretten. —

Der Staat — bas heißt bie Herrschsucht ber weltlichen Machthaber — sagt zu ben Staatsangehörigen: Ohne Untersordnung keine Ordnung auf Erden! Nicht dem eigenen beschränkten Urtheile dürft Ihr in Eurem Handeln folgen, sondern dem, was wir als Recht feststellen. Der Obrigkeit Wille ist Geset; nur unbedingter Gehorsam schützt Euch vor Anarchie und Verderben. —

Die Gesellschaft — bas heißt bie Habgier ber bessitzenden Klassen — sagt zu den Besitzlosen: Uns verdankt Ihr Arbeit und Brot. Darum sollt Ihr von den Früchten Eures Schweißes uns so viel abgeben, als wir für billig erachten. Wollt Ihr dies nicht, so steht es Euch frei, ohne Arbeit und Lohn zu verhungern.

Gebankenlos — willenlos — besitzlos ist die Masse bes Bolkes den Zweden der Kirche, des Staats, der Gesellschaft unterthan. —

So lange jebe biefer brei Mächte bie Ausbeutung ber Menge für sich ausschließlich in Anspruch nimmt, treibt

gegenseitige Eifersucht sie zum Kampfe untereinander. Die Kirche predigt gegen ben Mammon, — die weltlichen Machthaber streiten wider die Oberherrschaft der Kirche, — die besitzende Klasse strebt darnach, den Staat ihren Sonderzinteressen dienstbar zu machen.

Allein im Laufe ber Zeiten anbert sich bie Sachlage:

Je mehr — Dank ben Bemühungen uneigennütziger Forscher — die Erkenntniß der Wahrheit sich im Bolke versbreitet, je mehr die arbeitende Klasse zur Einsicht ihrer Lage, zum Bewußtsein der eigenen Kraft gelangt, — um so augensfälliger tritt die Lüge, die Ohnmacht jener drei fesselnden Zaubersormeln zu Tage. Thron, Altar und Geldmacht sehen sich genöthigt, die gegenseitige Fehde einzustellen und — der gemeinsamen Gesahr gegenüber — ein Schutz und Trutz-Bündniß zu schließen, ein Bündniß, das — dem Anschein nach — ihre Krast vermehrt, im Grunde aber nichts weiter ist, als das Eingeständniß, daß jede der drei Mächte für sich allein zu schwach ist, den Forderungen der Freiheit und Gleichberechtigung Widerstand zu leisten.

Und hiermit ist ber Charakter, bie Bebeutung ber Jett zeit ausgesprochen: es gilt ben letten, entscheibenben Kampf ber unterbruckten, freiheitsbeburftigen Menschheit gegen ben breieinigen Feinb!

Geistesfreiheit — Willensfreiheit — Arbeitsfreiheit — ist die Losung;

ber Rampfpreis:

į

Allgemeine Bilbung — Tugenb unb — Wohlfahrt! — —

Ronigsberg, im Movember 1871.

# Ueber das Verhältniß des Herrn 2c. Streckfuß zur Emancipation der Iuden.\*)

(1833.)

### Borwort.

"Gang schweigen ift schlimmer, als nicht gang gut reben, wo's Wahrheit gilt." —

Als ich für biese kleine Schrift ben Titel wählte, ben sie führt, war es keinesweges meine Absicht gegen Herrn 2c. Streckstuß zu schreiben, welcher seiner Person wie seiner Wirksamkeit nach (die dichterische ausgenommen) mir völlig unbekannt ist. Ich faßte vielmehr unter diesem Namen — als Collective Bezeichnung — alle diejenigen zusammen, die seine Ansichten theilend sich gegen unbedingte Freilassung der Juden erklären. Wenn diese Gegner der Emancipation auch wohl nicht geneigt sein dürften, Herrn Strecksuß als den vorzüglichsten Wortsührer ihrer Sache anzuerkennen, so werden sie ihm doch den Vorzug des jüngsten nicht absprechen, der, als solcher, die Arbeiten seiner Vorgänger zu benutzen und ihre Gründe zusammenzusassen die reichste Gelegenheit hatte. Rechnete ich

<sup>\*)</sup> Ueber bas Berhältniß bes Königs. Preuß. Ober-Regierungsraths Herrn Streckfuß zur Emancipation ber Juten. Bon Dr. Jacoby in Königsberg. Hamburg bei Hoffmann u. Campe. 1833.

hiezu noch, daß herr Streckfuß verantwortlicher Staatsbeamte und über die An= und Absichten seiner Regierung wie über die Wünsche ber Provinzialstände wohl unterrichtet sei, so schien es mir angemessen, gerade seinen Namen und seine neueste Schrift "über das Verhältniß ber Juden zu ben christlichen Staaten"\*) als besten Anknüpfungspunkt einer Vertheibigung ber Emancipation und einer Wiberlegung ihrer Gegner zu wählen.

Ohne Erwartung neuer Beweisgründe ging ich an die Lesung des genannten Buches, und so — konnte meine Erwartung auch nicht getäuscht werden. Es ist namentlich in den letzten Jahrzenten so viel zur vermeintlichen Rechtsertigung der Judenbeschränkung gesagt und geschrieben worden, daß dieser Gegenstand erschöpft scheint — beinahe eben so erschöpft als die Grausamkeit, mit welcher ein ersinderischer Haß diese Unglücklichen von jeher gemißhandelt hat. Ich din daher auch weit entsernt, aus diesem Mangel neuer Ideen, dem sonst gewiß scharssinnigen Herrn Versasser, dem sonst gewiß scharssinnigen Herrn Versasser einen Vorwurf machen zu wollen. — Nicht so leicht aber dürfte es ihm sein, einen andern Mangel gegen gerechte Mißbilligung zu vertheidigen.

Wer einen schon oftmals behanbelten Gegenstand wieber zur Sprache bringt, wer die undankbare Mühe übernimmt, eine fast abgethane Sache von Neuem in Frage zu stellen, bessen unerläßliche Psticht ist's, nicht allein die früheren Leistungen gleichgesinnter Schriftsteller, sondern vor Allem auch die etwa vorhandenen Gegenschriften der Andersemeinenden zu kennen und zu beachten. Nicht so Herr Streckstellen. Die oft und von würdigen Männern gegebene Wiberstegung seiner Ansichten scheint ihm — nach dem Buche zu

<sup>\*)</sup> Einen beinahe vollftänbigen Abbrud bieses Bichleins finbet man in ber außerorbentlichen Beilage jur Allg. Zeitung v. 3. Mai 1883.

urtheilen — ganzlich unbekannt geblieben zu sein. Hätte anders Herr Streckfuß — wie er es mußte — auf die Be-weise der Gegner Rücksicht genommen, so würde er entweder die Unzulänglichkeit berselben darzulegen versucht haben, oder es wäre, falls eine vorurtheilskreie Prüfung sie wahr erfunsben, seine ganze Arbeit — vielleicht ohne Nachtheil des Publikums — unterblieben. So aber macht leider! der Krankheitsrückfall eine Wiederholung der früheren Kur noth-wendig. —

Indem ich nun diese allerdings nicht sehr erfreuliche Mühmaltung übernehme, sei es verstattet, mich auch über bie inneren Beweggrunde naber auszulassen. Der Geburt wie ber innigen Ueberzeugung nach - Jube, machte ich oft bie bemüthigenbe Lage ber Glaubensgenoffen zum Gegenftanb schmerzlicher Betrachtung. Voll lebhaften Unwillens fah und fühlte ich die brudenben Reffeln, mit benen ein finnloses Borurtheil und belaftet. Gekrantt in ben Anfpruchen, bie auch ber Niebrigfte an bas leben zu machen berechtigt ift, gehemmt in ber freien Bahl bes Berufs, ausgeschloffen von jeber äußeren Chre und eben baburch unverschulbet ber Geringschätzung preisgegeben, leben auf biesem civilifirtesten Erbtheile in biesem aufgeklärtesten Jahrhunderte noch eine Million Menschen ben Parias gleich - in burgerlicher Unfähigkeit und schmählicher Erniedrigung; und alles bies einzig und allein aus ber Urfache, weil fie über einen Gegenstand, ben ber menschliche Geift nie völlig zu ergrunben im Stanbe ift, einer anbern Meinung zu fein magen als bie übrige Menge. Je größer bie Empfindlichkeit für bieses fortbauernbe Unrecht, besto er= freulicher mußten bie Beftrebungen ber neuesten Zeit gur Gubnung beffelben ericheinen. Viele Männer von Gewicht und Ginflug liegen fich freifinnig ju Bunften ber Unterbrudten vernehmen, und ihre ernfte Mahnung blieb nicht erfolglos. Denn mabrend man in mehreren Lanbern ben

Bekennern bes Jubenthums volle Rechtsgleichheit gemährte, wurde in anderen Berbesserung ihrer bürgerlichen Lage wenigstens — verheißen und — freilich sehr langsam — vorbezreitet. —

Wie nun aber überhaupt ber jugenbliche Eifer ber Gegenwart bas Gute vielleicht mit zu ftürmischer Ungedulb erstrebte,
so regte sich anderseits die Gegenwirkung der Bedächtigen und
machte sich bald auch in der Judensache bemerklich. Unter
manchen anderen Gründen und Ausslüchten, die ich in der
Folge noch zu würdigen gedenke, wurde von jenen wohlwollenden Bedächtigen auch der Zweisel erhoben, ob die Juden
selbst eine Gleichstellung wünschten und die Sehnsucht nach
Freiheit auch wirklich empfänden. — Wahrlich! es klingt wie
bitterer Spott die Aeußerung, daß jahrelange Gewohnheit
das Gefühl für den Druck der Ketten wohl abgestumpft habe.

Giner fo mahnenben Berausforberung Genüge zu leiften, ist nun bringende Pflicht jedes Juden geworben. Wird ber Mann in feinen Rechten gefrantt, fieht er feine Bruber gleiche Beleidigung bulben, wird endlich noch ber Schmach folch graufamer Sohn hinzugefügt: bann genügt es nicht mehr, andere beffer Begabte reben zu laffen, bann mare Schweigen ein Geständniß eigener Unmurbigfeit. Wohl munichten unsere Feinbe, es möchten bie Juben gleich jenen norbischen Selben bie ärgsten Martern ohne Bergug ber Miene, ohne einen Laut bes Gefühls ertragen, und bie Ungludlichen haben ihnen auch lange zu Willen gelebt. Ich bewundere biese stoische Tugenb; aber mein inneres Gefühl halt es mit ben menschlicheren Belben ber Briechen, bie laut schreien, fo oft fie Schmerz erleiben ober unthätig bulben muffen.'

Und so ist's keine andere Ursache als innerer Drang und Unmuth, welche mich das Folgende zu schreiben bestimmen. Trot des Bewußtseins geringer Wirksamkeit und fern von jedem Streben nach äußerer Anerkennung klage ich gegen ein

At. 150

Vorurtheil, welches mich und Tausenbe mit mir unglücklich macht; protestire ich laut gegen die unbilligen Satzungen, die diesem Vorurtheile immer neue Nahrung gewähren. Wenn einst die Zukunft über die Gegenwart richtet, wird man auf unsere Protestationen als factische Velege unserer Freiheits-würdigkeit Rücksicht nehmen und harten Rechtsspruch fällen über alle diejenigen, welche um des Hasses oder vermeintlichen Vortheils willen ihr Gewissen mit Unrecht belasteten. —

Moge man unsere Klage nicht so lesen, wie man eben bergleichen zu lesen gewohnt ist. Man giebt bem Schriftsteller Recht, wenn er sein Thema anschaulich macht, hort — falls er die Ausmerksamkeit zu fesseln versteht — seine Beschwerbe zu Ende und legt dann das Buch bei Seite, um das Gelesene im Drange der täglichen Geschäfte über kurz oder lang zu vergessen. Möge man, bitte ich, nicht so auch hier versahren. Nur alte und oft vergeblich gesagte Wahrheiten von Neuem vordringend will ich nicht etwa angenehm unterhalten oder den Geschäftslosen über die Langeweile einer müßigen Stunde glücklich hinüberführen. Mein Wunsch und Streben ist allein darauf gerichtet, den schlimmsten Feind unserer Sache, jene Gleich gültigkeit eben, zu besiegen und durch ernste Mahnung jedem Leser — er sei ein Kränkender oder ein Gekränkter — zum aufrichtigen Prüsen und Wirken Anregung zu sein.

Rönigsberg, ben 10. Mai 1833.

Es ift ein über allen Wiberspruch erhabener Rechtssat, baß jeber Bürger im Staate auf gleiche Rechte Auspruch hat, und wo Ausnahmen hievon gemacht werben, bie unumgäng= liche Nothwendigkeit berselben klar bargethan werben muß. Wo solches aber nicht geschehen kann, und bennoch Ausnahms= gesetze gelten, ba steht es schlecht um die Gerechtigkeit und Humanität ber Regierung.

hat nun herr Streckfuß hinsichts ber Jubenbes fchränkung biese Nothwendigkeit, ja nur die Zweckmäßigkeit — nachgewiesen ober ist ein solcher Nachweis überhaupt mögslich? Diese Streitfrage haben wir im Folgenben zu unterssuchen, und forbern ben Verstand und das Gefühl jedes unbefangenen Lesers zur Entscheidung hierüber auf.

Bu bem Ende werben wir uns ftreng an die Ordnung halten, welche Herr St. selbst in seiner Schrift gewählt hat, wenngl eich seine Art ber Zusammenstellung nicht immer zum Bortheil ber Deutlichkeit bient.

Die Vorrebe, welche ben äußeren Anlaß und bie Absicht seiner schriftftellerischen Bemühung angiebt, durfen wir — all nicht zur eigentlichen Sache gehörig — mit wenigen Worten abfertigen.

Ein paar unbebeutenbe Journal-Artikel, die sich mißbilligend über den in der Leipziger Zeitung mitgetheilten Entwurf einer neuen Preußischen Judenordnung aussprachen und Herrn St. als Berfasser besselben namhaft machten, bewogen Letteren, sein Glaubensbekenntniß über diesen Gegenstand in einer eigenen Broschüre dem Publikum vorzulegen.

Nachdem er die Baterschaft jenes Gesetz-Borschlages — jedoch auf so unbestimmte Art, daß er weniger eine offene Erklärung zu geben als berselben auszuweichen scheint — von sich abgelehnt hat, macht er einige heftige Aussälle gegen die, wie er wissen will, jungen judischen Schriftsteller, welche

in jenen Auffagen seinen "bis jest unbescholtenen Namen" bem öffentlichen Tabel Preis zu geben beabsichtigten. Allem rugt er mit Bebauern bie jugenbliche Site und ungeschickte Waffenführung, ju melder ber Borneifer bie Gegner Wir lassen es bahingestellt sein, ob es wirklich perleitete. junge jubifde Schriftsteller maren. Saben wir boch tägliche Beweise, bag auch bie Chriften nicht an Schreibeträgheit leiben; wieso sollten fich nicht auch unter ihnen Manner finben, welche - mo es bie Bertheibigung einer guten Sache gilt ihre Stimme gern vernehmen laffen? - Bare aber bes herrn St. Muthmaßung auch mahr, so muß er wenigstens ein= gestehen, bag bann ber Borneifer weber grundlos noch ungerecht Nachbem nun ichon zwanzig Jahre feit bem Gbict vom 11. Marz, bas herr St. ein Emancipations-Cbict zu nennen beliebt, verflossen, nachbem mahrend bieser zwanzig Sahre bie Juben - Delinquenten gleich - auf bie versprochene Boll= endung bes Urtheils geharrt hatten, faben fie fich ploglich burch jenen Gesetz-Entwurf um alle ihre hoffnungen auf eine beffere Butunft graufam betrogen. Berr St. bentt zu billig, als bag er unter folden Umftanben ben Betäuschten eine geringe Aufwallung bes Selbstgefühls nicht zu gut halten follte. Ift boch ber Born über erlittenes Unrecht ftets ein ebler, mannlicher Born, - fo leicht er auch bie Bahl Huger Gegenmittel verfehlen lant. Welcher Unbefangene mirb aber beshalb rechten? Wer murbe nicht im ahnlichen Kalle lieber ungeschickt fur bie gute Sache, als mit noch fo großer Beschicklichkeit, mit noch so trefflichen Waffen für bie schlechte fampfen? Das Recht bleibt ja auch bei schlechtem Schute Recht, mahrend bas Unrecht niemals, felbst nicht burch bie icharffinnigfte Bertheibigung, jum Recht merben tann. Uebel ärgftes aber lift, mit ichlechten Waffen für bie ichlechte Sache ftreiten.

Doch hören wir, wie Herr St. — ber Gegner "Ungeschick" und "Aberwith" erhartet. —

"Daß sie mich," sagt er, "als Verfasser jenes Entwurfs "genannt, beweist ihre Ungeschicklichkeit............ Woher "wußten sie denn mit völliger Sewißheit, daß eben ich der "Verfasser desselben, und daß sein Inhalt wirklich der Aus"druck meiner Weinung sei? Sollten sie vielleicht "durch Mittel, deren nähere Bezeichnung zunächst, "unterbleiben mag, jene Sewißheit erlangt haben? "Dann wäre dies wohl ein Beweiß, daß sie selbst sich von "den Sigenschaften noch nicht losgemacht hätten, wegen welcher "die Christen sich vor der jüdischen Nation zu hüten pflegen, "und welche dis jeht die öffentliche Weinung gegen ihre "Emancipation stimmen."

Wir feben und - fo garter Natur auch bie Sache ift, bie berührt werben muß, - zu einigen Gegenfragen veranlaßt. Welche Mittel meint benn eigentlich herr St. ? - Entwendung etma? — Bei ber gewiffenhaften Sorgfalt Breufischer Mini= fterial=Beamten taum bentbar. — Ober Plauberhaftigkeit? — Doch biefe murbe ja mieberum nur ben Staatsbienern gur Laft fallen; bag jene "jungen jubifden Schriftfteller" ihnen zugehört, kann ja unmöglich einer ber Ration eigenthumlichen Untugend zugeschrieben werben. - Dber vielleicht gar Beftechung? - Ben trifft aber in biefem Falle größerer Borwurf, ben Bestechenben ober ben Bestochenen? Und sollte herr St. im Ernfte glauben, bag ein Minifterial=Beamter, zumal in Preußen, wo bermalen noch kein Jube zum . Staatsbienfte gelangt ift, ber Beftechung zuganglich fei? -Bliden wir enblich noch auf eine frühere Stelle ber Borrebe jurud, mo herr St. ausbrudlich fagt, "bie gange Berhanb= lung mare gar nicht als Staatsgebeimniß betrieben morben", so muffen wir verzweifeln, ben Sinn ber oben angeführten Borte zu entrathseln. herr St. wollte entweber etwas gang

Anberes sagen, als er zu sagen scheint, ober er wollte über= haupt nur etwas gegen die Juden — wenn auch nur zum Scheine — sagen. —

Dergleichen bitter=spöttische Ausfälle gegen seine Wiber= sacher kommen noch mehre in ber Einleitung vor, welche über= haupt, so sehr auch ber Herr Versasser ben Schein besonnener Ruhe und wohlwollender Humanität anzunehmen sich bemüht, das deutliche Gepräge übler Laune und Gereiztheit an sich trägt. Wir lassen es jedoch um so lieber bei dem einen Beispiele bewenden, da wir an den gerügten Zeitungs=Artikeln nicht den mindesten Antheil haben und — durch jene kriegeri= schen Demonstrationen des Herrn St. keineswegs getäuscht — uns sofort gegen den Hauptangriff zu wenden vorziehen.

Der Berr Verfaffer, fich angeblich auf einen hoben "Standpuntt über ben Barteien" verfetend, folgert munberlicher Beife aus ber langen Dauer und Allgemeinheit ber Jubenverfolgung. bag biefe Erscheinung weber in einem blogen Vorurtheil noch in ber Ungerechtigkeit ber Bolker ihre Ursache haben, sonbern allein in ber Gigenthumlichkeit ber jubifchen Nation begrunbet sein konne. Bei weiterem Nachbenken macht er benn auch bie gluckliche Entbedung, bag biefe Gigenthumlichkeit eine natur= liche Folge ihrer Religion sei, als beren Quintessenz er folgenbes Dogma aufstellt: "Gott ift allein ber Gott ber Juben "und ihr befonberes geiftliches und weltliches Oberhaupt. "Nur bie Juben liebt er, alle anderen Bolfer haft und ver-Bur Strafe hat er bie Juben zerftreut und fie "achtet er. "in die Gewalt ber Keinde gegeben. Aber zur Zeit wird er "feinen Meffias fenben und feine Getreuen nach Balaftina "zurückführen lassen, wo bas alte Gottesreich..... er-"fteben mirb." -

Was die erfte Behauptung anlangt, burften wir wohl

jebes wiberlegenbe Wort fparen; benn tein Mensch - ber Berr Verfaffer mit eingeschloffen - glaubt an bie Richtigkeit ber Schlußfolge. Ober finbet herr St. sich vielleicht auch burch bie lange, weit ausgebreitete Verfolgung ber erften Christen, burch bie fortbauernbe Unterbrüdung protestantischer Reter in fatholischen Ländern - bewogen, ebenfalls eine besonbere Gigenthumlichkeit ber Chriften und vorzüglich ber Protestanten anzunehmen? - Aber felbft bie Gigenthumlichteit augestanden, wie tann er biefelbe im Ernfte für eine nothmenbige Urfache ber Jubenverfolgung balten? Meint er etwa, bag unfere Glaubensgenoffen in ben Länbern, mo fie bereits mit ben übrigen Burgern gleiche Rechte erhalten haben, anbersgeartet feien? - Doch wir muffen auf bie von bem Berrn Berfasser beliebte jubifde Bolfsthumlichkeit noch öfter zuruckommen und wollen daher hier nur bie von ihm auf= gestellte Unsicht ber Religion naber beleuchten. -

"Gott ift allein ber Gott ber Juben, ber alle anberen "Böller haßt und verachtet." —

Weber glaubt bies ber vernünftige Jube, noch wäre es Schulb ber jübischen Religion, wenn ein Unvernünftiger berzgleichen Jrrwahn hegen sollte. Herr St. entnimmt und beweist bies Dogma aber einzig und allein aus einer Stelle ber Bibel, die zudem wohl nichts weniger als den Beweist bieses Glaubens enthält. \*) Wenn man mit vorgefaßten

<sup>\*) 2.</sup> B. Wose 19, 5: "Werbet ihr nun meiner Stimme gehorchen "und meinen Bund halten, so sollt ihr mein Eigenthum sein vor allen "Bölkern; benn die ganze Erbe ist mein." — B. 6: "Und ihr sollt mir ein "priesterlich Königreich und ein heiliges Bolt sein." — Wie ist's möglich, ans diesen Worten das Dogma herauszulesen, daß "Gott — ein Eigenthum "der Inden, allein der Gott der Juden sei, und daß er alle anderen Bölker "hasse und verachte?" Wer an Gespenster glaubt, der sieht sie freisich. Wir anderen Nicht-Sonntagskinder sehen in der angesührten Stelle nichts weiter als den einsachen Ausspruch: Wer Gottes Besehlen nachlebt, ist ihm

Meinungen an bie Lesung ber beiligen Schrift geht, wenn man ohne missenschaftliche Brüfung, ohne Rudficht auf Ber= ichiebenheit ber Zeit und Bolksfitten lieft und einzelne Stellen aus ihrem Zusammenhange reißt: so wird es überall leicht, bie gefucte Beftatigung feiner Meinungen in biefem Buche gu finben; fo tann man bequem Alles, mas man eben will, hineinlegen und wieder herausnehmen. Gnadenwahl, Fegefeuer, Emigfeit ber Sollenqualen, Unfehlbarteit bes Papftes, Ablagfram, Bewegung ber Sonne um bie Erbe zc. - zu allen biefen Errlehren ber Menschen bat, wie bie Geschichte lehrt, bas alte und neue Testament Beweisstellen in Menge bergeben muffen: wie follte es baber nicht auch einer icharf= finnigen Eregese gelingen, bas Vorurtheil gegen bie Juben und bie Verfolgung berfelben - burch Bibelworte zu recht= fertigen? Es kann bier nicht unsere Absicht sein, in theolo= gische Untersuchungen einzugeben: falls es herrn St. barum ju thun ift, fich einen murbigeren Begriff von unferer Religion zu verschaffen, so verweisen wir ihn auf die ber= artigen Leistungen eines Menbelssohn, Maimon, Friedlanber (in bem von unserm Berrn Berfaffer citirten Buche), Auerbach, Salomon, Rießer, Binner u. A.

Da wir hier aber bas oben aufgestellte Dogma nur in Bezug auf die Emancipations-Fähigkeit ber Jfraeliten zu betrachten haben, so muß es Herrn St. genügen, wenn wir barthun, baß dieser "eigene Gott ber Juden" weber — ein intoleranter noch ein bem Staate gefährlicher Gott sei. Wir wählen hiezu ebenfalls ein paar Bibelstellen, bie aber weniger einer Mißbeutung unterworfen sein bürften.

3. B. Mose 19, 34: "Wenn ein Fremdling in eurem "Lanbe wohnen wirb, ben sollt ihr nicht schinden. Er soll

wohlgefälliger, als wer fie aus Unkunde ober Ungehorsam nicht besolgt. B. 6 ift theils Moral, theils nomothetischer Besehl. Man vergleiche hiemit die weiter unten angesührten Bibelfiellen. —

"bei euch mohnen, wie ein Ginheimischer unter euch, "und follft ihn lieben wie bich felbst; benn ihr feib auch "Fremblinge gemesen in Egypterlande." - Und biefer Gott follte "andere Bolfer haffen und verachten"?! Wir werben feben, ob Berr St. fich eben fo bulbfam gegen feine jubifchen Mitburger erweift, als biefer Gott gegen bie Fremblinge. -Ferner Jerem. 29, 4 und 7: "Go spricht ber Berr zu ben "Gefangenen, bie ich habe megführen laffen nach Babylon: "Bauet Baufer und pflanget Garten. Guchet ber Stabt "Beftes ju forbern, mobin ich euch führen ließ, und betet "für fie gum herrn." - 2. Chronit 6, 32. Salomo's Ginweihungs=Gebet bes Tempels: "Wenn auch ein Frember, ber "nicht vom Bolke Afrael ift, tommt aus fernen Lanben unb "betet in biefem Saufe, fo wollest bu ibn erhoren und thun "Alles, warum er bich anruft, auf bag alle Bolfer beinen "Namen erkennen und bich fürchten." — Jesaias 56, 7: "So "fpricht ber Herr: ber Fremben Opfer sollen mir angenehm fein; "benn mein Saus heißt ein Bethaus allen Boltern." -

So viel über ben jübischen Gott bes Herrn Streckfuß! — "Zur Strafe hat er bie Juben in bie Gewalt ber Feinbe "gegeben, aber zur Zeit wird er seinen Messias senben "und seine Getreuen nach Palästina zurücksühren." (S. S. 13.)

Aus biesem Dogma schließt Herr St., baß, ba ber Messia zi heut ober morgen kommen könne, ber Jube kein Grundseigenthum erwerben werbe, wenigstens nicht, um es zu bebauen und für Kind und Kindeskinder zu verbessern. Der Einwand, welcher hier wieder als neu ausgetischt wird, ist alt — vieux comme le pont-neus — und sattsam widerlegt.

Wir wollen nicht mit Herrn Macaulay (in seiner Parlamentsrebe) bie Frage stellen, ob benn etwa bie Erwartung bes tausendjährigen Reichs ober bes jüngsten Gerichts, bas ja, wie ber Messias, über Nacht hereinbrechen könne, die Christen vom Grundbesit abhalte. Wir mögen Niemand

burch bergleichen Repressalien in Verlegenheit seten. Lehrt nicht aber icon bie tägliche Erfahrung, bag trop bes Deffias= glaubens guben Grundeigenthum inne haben und Acferban treiben? Wir konnten wenigstens in Preugen allein viele troft= liche Beispiele anführen. \*) - Allein wenn bies felbft nicht ber Kall mare, ift boch feineswegs abzusehen, welche ver= nünftige Schluffolge von ber Messias-Hoffnung und ber Aderbau=Schen auf eine Berfagung gleicher Rechte zu leiten im Stanbe mare. Gabe auf folche nur ber Grunbbefit Un= fpruche, fo mufte ja bas Gefet alle gewerbtreibenben, alle gelehrten Chriften ebenfalls von Staatsamtern, Ehrenftellen und Lehrstühlen ausschließen: und bies wird herr St. boch ficher nicht munichen. - Liegt ihm übrigens baran, zu erfahren, wer unfer Deffias ift, so wollen wir es ihm tunbthun. Unfer Deffias ift - bie Wahrheit, welche immer mach= tiger an alt = verjährten Vorurtheilen und mittelalterlichen Satungen ruttelt und über turz ober lang uns frei machen wird; nach Palaftina zurückzukehren begehren wir nicht, wir ftreben nur - wie gering und gerecht ift unsere Forberung! - wieber jum ungefrantten Menschen = und Burgerrechte zu gelangen. -

"So sehen wir," enbet bas Argument, "aus biesen "Dogmen alle Eigenthümlichkeiten ber Juben und alle gegen "sie gerichteten Waßregeln erklärt." — Wir aber müssen gesstehen, hierin nichts weiter zu sehen als — die in jedem Worte sich verrathende Unkenntniß des Herrn Verfassers und den unwürdigen Begriff, den er vom Judenthume sich gemacht hat. —

Was ben Zusammenhang ber Religion mit ber Emancispationsfrage überhaupt betrifft, sei es hier vergönnt, unsere

<sup>\*)</sup> In Bapern lebten (nach einer officiellen Mittheilung ber Staats-Regierung an bie Kammer) schon im Jahre 1819 252 jübische Familien vom Acerbau.

unmaßgebliche Ansicht ber bes Herrn St. bescheiben gegenüber zu ftellen.

Der ibeelle Zweck jebes Staats ist Menschenvereblung und Menschenbeglückung. Verhindert irgend eine Religion diesen Staatszweck, so wird's der Regierung Pflicht, die Aussübung berselben ganz zu verdieten. Ist hingegen ein Glaube dem Staate unschädlich, so dürfen seine Bekenner von den Rechten der übrigen Bürger nicht ausgeschlossen werden, weil eben die Nothwendigkeit einer solchen Beschränkung nicht vorhanden ist. Ein Zwitterversahren bleibt jederzeit unklug und ungerecht.

Alles kommt bemnach auf die Untersuchung an, ob die jüdische Religion dem Staatszwecke nachtheilig sei. Wäre sie es, so müßte nothwendig die Schädlichkeit in ihrer Sittenlehre ober in den Glaubens-Dogmen ober endlich in der Form bes äußeren Gottesdienstes begründet sein.

- 1. Das jübische Moralgesetz ist aber, wie Jebermann und auch Herr St. eingesteht, bem christlichen völlig gleich, mithin ben christlichen Staaten unschäblich.
- 2. Was bie Glaubens-Dogmen betrifft, so hat die jüdische Religion bergleichen gar nicht. Man misverstehe uns nicht. Das alte Testament, das auch viele Christen für eine Offenbarung halten, stellt allerdings erhabene und würdige Ibeen von Gott und göttlichen Dingen auf, besiehlt aber nirgends wie das Christenthum den Glauben daran. In den Gesetztaseln selbst heißt es keineswegs: Du sollst an Gott glauben! sondern nur als Thatsache steht da: Ich bin der Ewige, dein Gott 2c. Während im neuen Testament der Glaube (nlores) zur Hauptsache, zur Pflicht gemacht wird, lehrt das alte nur die ewigen Wahrheiten und führt sie uns zu Gemüthe, überläßt aber ohne den geringsten dogmatischen Zwang den Glauben daran ganz der eigenen Verstandesprüsung und dem Gewissen eines Jeden. —

Bon Gott, ber unermeglich boch über uns fteht, tann tein fterbliches Wefen eine (objectiv) richtige Borftellung haben; je nach feiner Bergens= und Geiftesbilbung ift bieselbe bei .jebem Menschen trot Uebereinstimmung ber Worte eine mehr ober minber verschiebene. Go menig aber biefe Dei= nungsbiffereng bem 3mede bes Staats Gintrag thut, eben fo wenig vermag bas Jubenthum baburch zu schaben, bag es feinen Bekennern bie freiefte Entwickelung religiöfer Begriffe verstattet. Ober sollte man wirklich glauben, bag bie Denkfreiheit über gottliche Dinge - ben protestantisch = driftlichen Staaten Gefahr brobe? Will man bas Unmögliche versuchen und alle Ropfe unter einen und benfelben Glaubensbut bringen? Dann aber mußte man billiger Beife auch alle Rationaliften, bie in Religionssachen eben fo wenig, wie mir, auf ben Berftanbesgebrauch verzichten, aus bem Lanbe verbannen ober ben Ruben gleich in ihren Rechten beschranten.

Wie kann endlich überall nur von ber Gefährlichkeit einer Lehre die Rebe sein, welche, wie die jüdische, Ehrfurcht vor Gott, Reinheit des Lebenswandels und allgemeine Mensschenliebe als ihre Grundsätze aufstellt?\*) —

3. Aber ber jubische Cultus, bie Ritualgesete?

Haltet Ihr biese etwa für schäblich ober ben Staatszwecken nachtheilig? — Unmöglich! — Bor mehreren Jahren schon versuchte ber bei Weitem größere Theil ber jüdischen Preußen eine zeitgemäße Aenberung ber äußeren Gottesverehrung einzuführen; aber nach kurzer Frist wurde von der Regierung ber beutsche Tempel zu Berlin geschlossen und an anderen

<sup>\*)</sup> Ehrsurcht vor Gott, 5. B. Mose 6, 5: "Höre Ifrael, ber "Ewige, unser Gott, ift ein einziges, ewiges Wesen; und du sollst beinen "Gott lieb haben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allem Ber-"mögen". — Reinheit bes Lebens, 3. B. Mose 19, 2: "Ihr sollt heilig "sein, benn ich bin heilig, ber Herr, euer Gott". — Nächstenliebe, 3. B. Mose 19, 18: "Du sollst beinen Rächsten lieben, wie dich selbst, benn Ich bin ber Herr".

Orten bas bereits übliche Prebigen in ber Lanbessprache ftreng unterfagt. \*) - Bare, wenn man ben bisherigen Cultus für icablich gehalten, eine folche Menberung nicht eber geboten, als perboten worben? In ber That! Go febr auch immer bie Gegner ber Juben mit bem Scheine bes Wohlwollens fich über bas ftarre Refthalten an ben alten Brauchen und an bem rabbi= nischen Sauerteig beschweren, so wenig Ernft ift es ihnen boch mit ihren Rlagen, so wenig munichen fie boch mit Aufbebung ber Ursache auch ben Vorwand zur Anfeindung zu perlieren. Meinten fie es aber auch ehrlich mit ihrem humanen Bebauern, fo giebt boch bas Jubenthum felbst ihnen auch nicht ben minbeften Unlag bazu. Es burften wenige Reli= gionen porhanden fein, die geringeren Werth auf außere Bebrauche und Formen legen als eben bie jubifche; vor Allem empfiehlt fie ihren Bekennern nur werkthatige Frommigkeit und geiftige Gottesverehrung. - Man wende nicht ein, bag bie nomothetischen Borschriften Mosis ja eben Sauptsache feien. Man tauscht sich gar febr, und icon bie Bropheten eifern mit Recht gegen bergleichen Brrmahn.\*\*) Dber halten

<sup>\*)</sup> Aehnliche Bersuche, das Indenthum zu seiner ursprünglichen Reinheit zurückzusühren, sind in Hamburg, London, Karlsruhe, Kopenhagen und anderen Städten ohne Hinderniß von Seiten der Behörden zu Stande getommen. Woher in Preußen diese Berbot? Herr St. sagt uns den Grund: "Das Interesse des Staats gestatte nicht, zu erlauben, daß dem "Deismus öffentliche Altäre errichtet werden; eine neue (?) Religion "wäre damit eingesührt, welche — höchst wahrscheinlich bald zahl-"reiche undeschnittene Anhänger zählen würde". — Hine illas laerymas! — Will Herr St. das Bestennuß der gebisbeten Juden einen reinen Deismus nennen, so haben wir nichts bagegen einzuwenden. Wenn aber, fragen wir, diese jübisch-deistische Lehre Wahrheit enthält, wird es dem Staate gelingen, durch derzleichen Berbote ihre Entwicklung zu hemmen? Läst das Bedürsniß nach Resorm sich etwa durch Zwangsmaßregeln bestiedigen? Ist es denn noch nöthig, hiebei Luther und die Resormation der christlichen Kirche in Erinnerung zu bringen? —

<sup>\*\*) 3.</sup> B. Jesaias 1, 10-18 und Rap. 58.

unsere Gegner etwa die Patriarchen, die jene mosaischen Gesethe ja noch nicht kannten, halten sie etwa gar die Stammsväter der Juden, Abraham, Faak und Jacob — für keine Juden?

Da nun, wie wir gesehen, weber bas Sittengeseth noch bie Dogmen noch ber außere Cultus bes Jubenthums, mithin bas Jubenthum überhaupt nicht, ben christlichen Staatszwecken hinberlich ist, so ist auch bie Nothwenbigkeit für eine Beschränkung seiner Bekenner keinesweges vorhanden, also jebe Beschränkung selbst — ein nicht zu verantwortenbes Unrecht.

Allein noch eine Ausflucht ist möglich, und welche mögliche Ausstucht wäre nicht auch treulich von den Feinden der Emancipation benutt worden? Die jüdische Religion, sagen sie, mag allerdings unschädlich, sie mag sogar vortrefflich sein, allein zwischen Theorie und Praxis liegt eine sehr weite Kluft: unstreitig giedt es unter den Juden viele, welche die Sittengesetze befolgen und in jeder Hinsicht eine dürgerliche Gleichstellung verdienen, aber — die größere Menge! diese entstellt leider die Religion durch Jrrlehren, schadet durch ihre Immoralität den übrigen Bürgern und macht eben dadurch die Beschränkung nothwendig.

Wahrlich! kaum kann man von ber Mäßigung selbst verlangen, solche scheinheilige Logik gelassen mitanzuhören. Berfährt benn ein großer Theil ber Christen auch nur um ein Haar breit anbers mit ihrer Religion; und barf man barnach ein Urtheil über bie Christen insgesammt aussprechen? Will man die Berberbtheit Einzelner zu einem Rechtfertigungszgrunde allgemeiner Beschränkungen machen, warum behnt man biesen Sat nicht auch auf andere Klassen der Geselzschaft aus? In manchen Grenzorten wird ber größte Theil ber Bewohner burch harte Zollgesete zum Schleichhandel versleitet und burch biesen Betrieb völlig entsittlicht: hat es sich

aber je eine Regierung beikommen laffen, beshalb bem ganzen Orte — Schuldigen und Unschuldigen ohne Unterschied — bie Bürgerrechte zu verweigern?

Wenn ber Staat keinen anbern Glauben bulben mag als einen solchen, ber keiner Mißbeutung unterworfen ift, wenn er nur ben Bekennern eines solchen Glaubens bie burgerlichen Privilegien ertheilen wollte, so wurde seine Regierung wohl lange nach einer ihr passenden Religion zu suchen haben. —

Doch wir kehren zu Herrn St. zurück. Nachbem er auf so unparteissche Weise die Religion der Juden beleuchtet, kommt er auf ihre Nationalität zu sprechen. "Immer," sagt er, "mußte ihr Verhältniß ein unnatürliches bleiben, da "sie weder als Fremde, noch als Einheimische betrachtet "werden, noch sich selbst betrachten konnten; nicht als Fremde, "da sie bei uns auf die Dauer sich angesiedelt hatten; ....— "nicht als Einheimische, da sie unser Vaterland nicht als das "ihrige betrachten, sich nicht mit uns zu einem Volke verz"schwelzen konnten. Wo sie sich niederließen, blieben sie "Eieber der jüdischen Nation, inmitten der Nation des "Landes." —

Wehe benen, bie aus Finsterniß Licht und aus Licht Finsterniß, bie aus sauer suß und aus suß sauer machen! — Aber ihre sauer-suke Rebe soll uns nicht täuschen.

Versteht Herr St. unter bem "unnatürlichen Verhältniß" ber Juben unsere Stellung zur Regierung, so geben wir ihm vollen Beisall. Den Bestimmungen ber Regierung nach wers ben wir balb als Frembe, balb als Einheimische angesehen. So oft es sich nämlich um eine Pflichtleistung hanbelt, wird ber Jube bem Einheimischen gleich erachtet, wenn aber um ein Recht, ba heißt er ein Frember. In Preußen z. B., wo wir gleiche Lasten mit ben übrigen Bürgern tragen, ist ber Jube noch immer von allen Ehrenstellen, Staatsämtern, seit Kurzem selbst von Lehrstühlen ausgeschlossen, kann ein

Jube nicht einmal Offizier, Apotheter, Feldmesser, Thorsschreiber ober CompagniesChirurg werben. Selbst biejenigen Glaubensgenossen, welche im Freiheitskriege zu Invaliden gesworden, dürfen — ungeachtet der Verheißung gleicher Beshandlung — keinen Anspruch auf eine Versorgung machen. —

Ift biefe "unnaturliche Stellung" aber unfere Schulb? Wen benkt herr St. ju überreben, daß die Juben - nicht einen blogen Glaubensverein, fonbern eine Ration ausmachen, baf fie bas Baterland nicht als ihr Baterland und ben Ronig nicht als ihren Konig betrachten? - Ber im Lanbe geboren und erzogen, bie gleiche Sprache fpricht, mer bie Landesgesete anerkennt und befolgt und jebe Beifteuer zum Staatshaushalte leiftet, ift ber ein Frembling zu nennen? ober fann er fich felbst bafür halten? Wer überbies im Gefühl seiner Baterlanboliebe, bie keine Spitfinbigkeit ber Prozeftramer wegzubemonftriren vermag, trop ftiefvaterlicher Behandlung — für bie Freiheit bes Bolks mitgekampft unb mitgeblutet bat - ben wollt Ihr nicht einmal als Guern Landsmann achten? Was leiftet Ihr benn mehr? was in aller Welt giebt Euch benn größere Unfpruche an's Vaterlanb ?-

"Wer nicht mit mir ift, ber ist wiber mich!" antwortet unser Gegner. — Die Absonberung und Ungesellig = teit ber Juben sollen an bem Jubenhasse und allen gegen sie ergriffenen Magregeln Schulb sein. —

Geziemt es Euch aber ber Unthätigkeit zu bezichtigen diejenigen, benen Ihr selbst die Hände gebunden? Ihr wollt
bes Sclaven noch spotten, daß er nicht gleichen Schritt mit
Euch halte, und habt doch selber seine Jüße in Fesseln geschlagen? Nur ber Unverständige beschwert sich über eine Wirkung, deren Ursache er selbst herbeigeführt, nur der Herzlose vermag fremdes Ungluck zu verhöhnen, welches er selbst
veranlaßt hat. — "Wer nicht mit mir ist, der ist wider mich!"
Ebendeshalb hätten die Juden ja alle Ursache gegen Euch zu fein, bie Ihr nicht mit ihnen feib, fie nicht als Guch ebenburtig betrachtet und ausschließt von ber Theilnahme an Guern Rechten. - herr St. fei Richter! "In vielen Stabten," fagt er, "ift eine ber erften Borfdriften von Clubs, Cafinos, Reffourcen "und wie die geselligen Bereine fonft heißen, bag Juben nicht "aufgenommen werben burfen; und mo bie Statuten nichts "hieruber enthalten, merben fie meiftens in Folge ftillschwei= "gender Uebereinkunft durch die Mehrzahl ber schwarzen Kugeln "ausgeschloffen. Man wirb, wenn man fich erkundigen will, "auffallende Beispiele erfahren, bag fehr reiche jubische Gin-"wohner vergeblich Alles aufgeboten haben, um für fich eine "Ausnahme von biefen Grunbfagen zu bemirken." Und boch ift es wieberum - berfelbe Berr 2c. St., ber gegen bie Un= geselligkeit ber Suben eifert und behauptet, bag fie "fich "fortmährend von ber Gemeinschaft mit ben Ginheimischen "zurudhalten". -

Warum will man nur immer ben jübischen Pöbel vor Augen haben? er ist eben Pöbel, wie ber christliche; arm ober reich, hoch ober niedrig — gleichviel! — Nehme man aber die Gebilbeten unter ben Juden. Sie vertrauen ihre Kinder denselben Schulen und Universitäten, welche auch die Christen zum Leben herandilden; bei ihnen sinden viele christeliche Hauslehrer, Handlungsdiener und Dienstdoten — Unterstommen und freundliche Aufnahme; jedem anständigen Christen wird es leicht, in ihren Familien Zutritt zu erlangen. Gestehe Herr St. selbst, od er wohl jemals, — wenn er sich solchen Juden genähert, — eine zurücksosende Unfreundlichkeit ersaheren? Und bennoch scheut man sich nicht, die Juden — der Absonderung und Ungeselligkeit anzuklagen? —

Wenn es anders noch irgend einer Auctorität zu unseren Gunften bedarf, so mögen jene mahnenden Worte Luther's hier einen Platz finden: "Wenn die Apostel, die auch Juden waren, also hätten mit uns Heiben gehandelt, wie wir mit

ben Juben, es mare nie ein Chrift unter ben Heiben gewors ben. Haben sie benn mit uns heiben brüberlich gehandelt, so wollen wir wieberum brüberlich mit ben Juben hanbeln". —

Doch thun wir Herrn St. nicht Unrecht. Er möchte auch brüberlich mit ben Juben hand eln: er ehrt bie Meinung berjenigen Christen, welche "aus eblen Motiven, aus ber Liebe "in ihrem Herzen und wahrhaftem, besonnenem Freisinne für "eine unbedingte Emancipation stimmen"; allein — er bestauert, daß die unermeßliche Mehrzahl noch entschieden bagegen gesinnt, und besürchtet gar sehr, daß eine solche Gleichstellung für das wahre Wohl und Heil der Juden noch zu zeitig sei.

Brufen wir zu allererft, ob biefer Fall Ein Factum ober eine Oppothef'; Das ift zu sagen: ob ber Herr sich bas Rur blos so bichtet, ober ob's geschehn, Unb fortfährt zu geschehn. —

Wan hat manchen neueren Historikern nicht mit Unrecht vorgeworfen, baß sie die Geschichte zu sehr als Abvocaten schreiben, baß sie nämlich aus dem Gemenge von Tugend und Laster, von Klugheit und Thorheit, aus welchem die Geschichte besteht, mit der Geschmeidigkeit eines Juristen nur daszenige herausnehmen, was ihrer Beweiskührung zur Unterstützung dienlich sei. Wir wollen nun eben nicht dem Herrn Verfasser denselben Vorwurf machen; müssen uns aber doch wundern, daß er aus dem Hintergrunde der Tagesgeschichte die seiner Ansicht günstigen Facta in erhabener Arbeit herausstellt, die ungünstigen hingegen dem Auge der Schaulustigen völlig entzieht. Versuchen wir in möglichem Gleichmaß zene zu berichtigen und diese hinzuzusufügen.

Zum Beweise, baß in unserer für die Fortschritte vernunftgemäßer Freiheit so sehr empfänglichen Zeit die allgemeine Stimmung sich bennoch gegen eine Gleichstellung ber Juden ausspreche, führt Herr St. zuerst die Erklärungen sämmtlicher Preußischen Provinzial-Landtage an. Indem er aber bie Berhandlungen ber Stande als Beigabe seiner Schrift wieber abbruct und hieraus auf die öffentliche Meinung (?!) guructichließt, lagt ber Berr Berfaffer fich einen kleinen Anachronismus zu Schulben tommen. — Es gab freilich eine Zeit, ba man 1533 schrieb - und es war für bie Juben eine gar ungludliche Zeit -, man bebente aber mohl, bag seitbem bereits 300 Jahre verfloffen finb. Go alt find zwar bie abgebrudten Stanbe = Ertlarungen nicht : boch fommt es bier, wie beim einzelnen Menschen, weniger auf bie Bahl ber Jahre an als auf bie Wichtigkeit ber in ben Jahren gewonnenen Erfahrung. Und ba hat fich allerbings feit 1826 Vieles gar anders geftaltet, und auch - bie Preußischen Landstände haben in biefer furgen Zeit ihr Urtheil über viele Dinge gar febr veranbert. Bir führen bier nur ein Beisviel solcher Sinneganberung an. Obgleich Preugens er ft er Provinzial=Landtag ein Erbfolge=Gefet in Borichlag gebracht, welches - bem alten beutschen Lehnsrechte sich nahernb nur bem Erftgeborenen bie Rinberrechte verleiht, machte wenige Jahre barauf ber vierte Landtag auf Beranlassung ber Beftpreußischen Stänbe ben völlig entgegengesetten Un= trag. \*) - Hoffen wir also, bag - auch hinsichts ber Juben sich ihre Ansicht gemilbert, und man fünftig. weniger undulb= jame Buniche von ihnen vernehmen werbe. \*\*) Sollten fie

Ueber ein fo aufrichtiges Geständniß erlauben wir uns tein weiteres

<sup>\*)</sup> Man f. b. Breuß. Provinzial-Blätter, Bb. 9, Maiheft.

<sup>\*\*)</sup> Ueber bie Stände-Erflärungen selbst mögen wir uns hier nicht weiter anslaffen, ba bie Schrift bes herrn St. schon die Quintessenz derselben enthält. — Rur eine Stelle heben wir unter ben vielen bemerkenswerthen als ausgezeichnet hervor. Die Pommerschen Stände schließen
nämlich mit ben Worten:

<sup>&</sup>quot;Alle biefe Einschränfungen sind nur aus bem Gesichtspunkte hervor"gegangen, ...... ben Charafter ber Inden zu veredeln und — fie "insbesondere zur möglichst vervielfältigten Annahme bes "Christenthums hinzuführen." — —

aber wiber Vermuthen bei ihrer früheren Meinung verharren, fo mirb beshalb boch unsere Sache nicht minder gerecht und ber endliche Sieg uns nicht minder gewiß sein. —

"In anderen beutschen Landen," fährt Herr St. fort, "ift, so viel uns bekannt, eine völlige Gleichstellung noch "nirgends zu Stande gekommen." — Es wird Herrn St. sicher die Kunde erfreuen, daß solches bereits in Würtemberg und im Kurfürstenthum Hessen geschehen; auch machen wir ihn aufmerksam auf die Verhandlungen der Bayerischen Kammer von 1831, deren Mitglieder nach ein stimmigem Beschlusse die Regierung darum angehen, alle Fesseln zu lösen, welche noch auf ihren jüdischen Mitbürgern lasten. —

"In England, wo sich die Blüthe des constitutionellen "Lebens wohl am meisten entwickelt hat, sind ähnliche Ans"regungen bis jetzt fruchtlos gewesen." — Werden aber nicht lange mehr fruchtlos sein. Wir bedauern übrigens, daß Herr St. nicht vor Herausgabe seiner Schrift die Reden eines Grant und Macaulan lesen konnte, welche das ganze Parlament — Herr Cobbet und Sir Inglis von Orford ausgenommen — mit den lautesten Beisallszeichen begleitete. —

"In Frankreich ift neuerlich zum ersten Male ein Jube "dum Deputirten erwählt, die Wahl aber, wir lassen bahin=",gestellt (sic), ob blos wegen mangelhaster Form, von der "Kammer vernichtet worden." — Auch diese einzige Wahl beweist zur Genüge, daß die bürgerliche Emancipation (burch das Geset) — auch jederzeit die gesellschaftliche (burch die öffentliche Meinung) zur Folge habe. Was die Gesinnung der Französischen Kammer betrifft, so erinnern wir hier nur an den Vorschlag Ludwig Philipp's, die jüdischen Rabbinen ebenso wie die christlichen Prediger aus dem Staatsschake zu besolben, welcher Vorschlag im October 1830 mit großer

Urtheil, sonbern nur bie — Bemerkung, baß eine physische Zwangstaufe viel schneller zum Ziele führen bürfte. —

Stimmenmehrheit angenommen wurde. Der Minister bes disentlichen Unterrichts stellte bei bieser Gelegenheit ben Juden bas Zeugniß aus, daß sie seit ihrer Gleichstellung alle Pflichten guter Bürger erfüllt haben. Wenn es wahr ist, daß — wie herr St. behauptet — bas Sbict vom 11. März 1812 in Preußen nicht so erfreuliche Folgen gezeigt, so liegt nur barin ber Grund, daß jenes Gesetz zwar die Fesseln ber jüdischen Preußen erleichtert, aber keinesweges gelöst hat. Halbe Waßregeln bringen stets auch nur halbe Wirkungen her=vor. \*)

"In Berlin ist seit 1812 nur ein Jube als unbesolbeter Stadtrath, und nur einer als Stadtwerordneter gewählt worden." — Wir könnten bagegen mehr ähnliche Wahlen in Königsberg und anderen Städten anführen, wenn es überall barauf ankäme, unser gutes Recht burch Zahlen zu beweisen, und Herr St. nicht selbst schon — wider Willen — Zeugniß genug für uns abgelegt hätte. —

So weit bie Berichtigungen; nun noch einige Ergan= 3ungen. —

Unter ben Symptomen, welche auf bie öffentliche Meinung über Emancipation schließen lassen, hat Herr St.
— aus welcher Absicht, bleibe unausgesprochen — bie bereits erfolgte unbebingte Gleichstellung ber Juben in Amerika, Danemark, Holland, Kurhessen, Belgien 2c., ja sogar in bem einzigen unchristlichen Staate Europas — zu verschweigen für gut befunden. In allen biesen Ländern, wo der Taufsichein dem Menschen kein größeres Recht verleiht, als der Geburtssche ein, haben die Regierungen noch nicht die minsbeste Ursache gehabt, ihre religiöse Freisinnigkeit zu bereuen:

<sup>\*)</sup> herr Macaulan, ber in seiner Rebe Prengen unter ben Länbern nennt, welche ben Juben bereits burch Gleichstellung gerecht geworben, irrt eben Jo sehr wie herr St., wenn er bas Ebict vom 11. März für ein Emancipations-Ebict hält.

überall ift vielmehr, wie bie Erfahrung zeigt, bie ben Juben geworbene Berechtigfeit - für ben Staat auch von praftifchem Bortheil gemesen. — Bo aber bas unnatürliche Berhaltnik ber Juben noch fortbauert, bort man viele ber öffentlichen Bolffrebner — burch gablreiche Petitionen unterftust — fic vernehmlich gegen bas Unrecht aussprechen. So trugen 2. B. in London 17,000 Burger beim Parlamente auf Emancipation ber Fraeliten an, und eine andere Bittichrift beffelben Inhalts mar von einer großen Anzahl protestantischer Brebiger unterzeichnet. - Richten wir endlich ben Blid auf bie Beitichriften, die man boch als Berolbe ber öffentlichen Meinung anzusehen pflegt, so finden wir viele geachtete und - ber Achtung auch murbige Chriften, welche mit menschenfreunblichem Gifer unfere Sache vertreten; mahrend in benfelben Beitblattern Schriftsteller jubifchen Glaubens - burch bie Sehnsucht nach burgerlicher Freiheit ihre Freiheitsreife bemahren. Doch bem Unbefangenen und Verftanbigen genug! -

"Wir burfen," schließt Herr St. seine Betrachtung, "mit "Gewißheit voraussetzen, daß sowohl christliche Jubenvertheis"biger, als verständige Juden selbst in diesen offenkundigen "Thatsachen den Ausspruch der öffentlichen Meinung nicht "verkennen werden" 2c. — Gewiß nicht! —

Was bem Herrn St. öffentliche Meinung heißt, ist aus seinem Aufsate nicht ersichtlich; uns ist es die jedesmalige Stimme der Gebilbeten im Bolke, und diese scheint uns, auch nachdem wir seine Streitschrift gelesen, den billigen Ansprüchen der Juden keineswegs ungünstig zu sein. Noch niemals sogar dürste die schmähliche Lage der Unterdrückten sich einer so regen und allgemeinen Theilnahme ersreut haben, als gerade in unseren Tagen. Was den Pöbel betrifft, von dessen Judenhasse der wohlmeinende Herr Verfasser Unordenungen und Gesahren für uns besorgt, so können wir-ihm zur Beruhigung versichern, daß wir Betheiligten von so ges

spenstischer Furcht völlig frei sinb. Mit jenem feindlichen Damon werben wir stets zu ringen haben, so lange die Regierungen burch ihr Verfahren ben Pöbel verleiten, auf uns, als eine schlechtere Menschenkaste, herabzusehen. Wöge man aber beshalb nicht zu ängstliche Sorge hegen. So wenig bas No popery-Geschrei\*) bes englischen John Bull ben Katho-liken nachtheilig gewesen, eben so wenig vermag irgend ein anderes Geschrei ben Juden Gesahr zu bringen ober ihre Gleichstellung zu verhindern.

"Bas," fragt nach allebem herr St., "mas burfte bie "Gesetgebung bei biefer Lage ber Dinge zu thun haben?"-Um hierauf die passende Antwort zu finden, unterscheibet er zwei "fehr ungleichartige Rlaffen von Juben". In ber erften fteben ibm Afraeliten von acht = vaterlanbischer Gefinnung, welche sich von ber sogenannten jubischen Volksthumlichkeit losgemacht und bie volle Achtung ber Chriften verbienen: Belehrte, Runftler, Fabritanten, Großhanbler, Grundbefiger, Sandwerker u. a. - Diefen gegenüber stellt er bie zweite zahlreichere Klasse ber roben und unwissenben Juben, bie "inftinkt = artig bem Talmub und Ritualgesete anhängenb" als Pfanbleiher und Branntweinwirthe leben ober als Sausirer, Eröbler, Spione 2c. bas Land burchstreifen und burch ihre wiberlichen Sitten, burch Betrug und Gewinnsucht ben Sag bes Bolkes rechtfertigen. "Man wird felten von einer Banbe "von Falichmungern, von Dieben ober rauberischen Brand-"ftiftern in Preugen boren, ju melden nicht Juben biefer "Rlaffe gebort hatten." \*\*) -

<sup>\*) &</sup>quot;Das schlimmste Uebel des Landes liegt in den Worten: die Kirche "ist in Gesahr — keine Papisterei (No popery)! — Diese sind von jeher "das Feldgeschrei der Bersolgung und Intoleranz gewesen." — Canning.

et) Ob hier nicht vielleicht eine lebhafte Phantaste mit etwas zu grellen Farben geschilbert hat? — Der Bergleichung wegen lassen wir eine Mit-

Wit so bitterem Erguß bes Unwillens nicht zufrieben, versucht Herr St. noch die empfindlicheren Nabelstiche bes Spottes hinzuzusügen. Nicht ohne selbstgefälligen Witz ent=wirft er in wahrhaft theophrastischem Geiste das Bild der "eleganten Juden". Zu dieser Abart rechnet er nämlich "jene "eitlen Thoren, die einen oberstächlichen Anstrich moderner "Bildung mit allen Mängeln der zweiten Klasse zu einer bald "lächerlichen, bald widerlichen Fraze vereinigen, die Alles (?) "überdietet, was man in dem reichhaltigen Sortiment christ="licher Narren auffindet" 2c.

Wer sich an ber erquicklichen Schilberung weiter erbauen will, möge die Schrift selbst nachlesen; — wir werden hier nur — der Judenklasssifikation des Herrn Versassers gegensüber — zwei Arten und eine Abart der Christen hinsichtlich ihres Verhaltens gegen uns aufzustellen versuchen. —

Zur ersten Klasse gehört die hoffentlich nicht geringe Anzahl gebilbeter Christen, welche — burch die Sophismen unserer Gegner nicht getäuscht — überall weniger auf ben Rock des Mannes als auf die Gesinnung, weniger auf den Glauben als auf die That zu achten pflegen; welche von der Nächstenliebe, die das Christenthum ihnen gebietet, — auch den Juben keineswegs ausschließen mögen, sondern mit ächt-

theilung folgen, bie wir ber Gute bes herrn Criminalrathe 20 Richter verbanten:

<sup>— &</sup>quot;Rach bem Register ber reponirten Acten haben bei bem Inquist-"toriate zu Königsberg folgende Untersuchungen gegen Juben geschwebt : in ben Jahren von 1806 bis 1811 incl. . . . . 29,

boch nur 10 Einheimische, bie übrigen Ausländer waren.)
"Also famen im Durchschnitte jährlich nur 4 bis 5 Juben gur

<sup>&</sup>quot;Untersuchung, von benen noch bie größere Salfte Auslanber waren. —
"Die Untersuchungen im Jahr 1806 bis 1811 incl. sind, ber Mehrzahl "nach, wegen Diebstahl, Betrug und Berbreitung falscher Münze; bie "im Jahre 1812 bis 1817, ber Mehrzahl nach, wegen Daustrens, Ueber"tretung ber Grenze und Defraubation eingeleitet."

humanem Freisinne die bürgerliche und gesellschaftliche Gleich= stellung der unterbrückten Glaubensgemeinde — als einen schuldigen Act der Gerechtigkeit ansehen.

Diesen murbigen Mannern entgegen steht bie minber zahlreiche Rlaffe berjenigen Chriften, bie aus Mangel an Geiftes= und Bergensbilbung ben Juben ohne Unterschieb haffen und verachten. Wenn fie es auch vermöchten, fich von bem mit ber Muttermilch eingesogenen Borurtheile loszu= machen, so finben boch Eragheit und nieberer Gigennut bei bem Unterbruden ber "betriebsamen Ration" ju febr ihre Rechnung. Die Stimme jenes driftlichen Bolksbeputirten, ber "lieber zu einem Buchthause für bie Juben, als zu ihrer "Erziehung etwas beitragen wollte", - ift ber treue Wiberhall ihrer Gefinnung. Ohne Rudhalt hört man fie bie wunberlichsten Grunde vorbringen, unb - mo nur immer ber einzelne Jube etwas verschulbet, fieben fie teinen Augenblick an, es bie Gesammtheit entgelten zu laffen. Allem wird bas Verfahren ber Regierung von ihnen zur Rechtfertigung bes Saffes benutt: men bas Gefet aus= brudlich von Chrenftellen, Staatsamtern, hoberen Militar= graben u. f. m. auszuschließen für gut befindet, ber - folgern fie - muß nothwendig auch ehrlos, unfahig, feig, turz von folechterer Race, als fie felber, fein. Und eben baber ift ihnen bie Gleichstellung zuwiber mit Menschen, benen fie bochftens - bie Thierrechte gonnen, ja benen fie am Ende wohl gar wenn es anginge - ben freien Genug ber Luft und bes Bobens ftreitig zu machen munichten. -

Zwischen biesen beiben Klassen giebt es noch verschiebene Schattirungen und Spielarten nach beiben Richtungen hin. Eine ber wiberwärtigsten ist jene — Abart halbgebilbe = ter Christen, welche bei einem oberflächlichen Anstrich mobernen Freisinnes ben unverständigen Judenhaß ber zweiten Klasse — verborgen — in ihrem Herzen tragen. Wenn uns gleich

bie geübte Meisterhand bes Herrn 2c. St. abgeht, wollen wir boch versuchen, die Gattung dieser Mischlinge in wenigen Züsgen zu charakteristren; jedenfalls werben wir dabei von dem Horazischen pictoribus atque poetis 2c. einen minder ausges behnten Gebrauch machen.

Diefe halbgebilbeten Chriften haben von ber Zeitent= widelung einen zu mächtigen Ginfluß erfahren, um nicht ben Sat, bag - jebem Burger gleiche Anspruche gufteben, unb am allerwenigsten ber Unterschied bes Glaubensbetenntniffes einen Unterschied ber Rechte begrunbe, als erstes politisches Ariom gelten zu lassen. Aber ihr Borurtheil straubt sich ba= wiber, jenes Axiom auch auf bie - Juben auszubehnen. In biesem Streite zwischen Berftand und Reigung flüchten fie fich baber hinter ben Wiberspruch einer halben Gleich= ftellung ober behaupten bie Ungeitigteit einer Emanci= pation, ober suchen endlich bas Recht an unerfüllbare Bebingungen zu knupfen. Um minbestens ben Anschein ber Berechtigkeit zu bewahren, klagen fie über bie allerbings unna= türliche Stellung ber Juben, bedauern es aber, bag bie Volksstimmung sich ihrem Wunsche und bem guten Willen ber Regierung annoch entgegensetze. Allein bie Rlagen und bas Bebauern find bei ihnen nichts, als - leere, gleignerische Worte. In Benbemann's Meisterbilbe felbst erblicken sie nichts, als eine — Gruppe trauriger Juben. Von bem tiefen Schmerze, ben ber Verfolgte über frankenbe Burudfetung, über gehemmtes Streben und verfehlte Lebensrichtung empfin= bet, haben fie keine Ahnung: sonft murben fie ichwerlich ohne Errothen ben fpottischen Borfcblag machen, bes eigen en Beils megen fich noch einige Sahrzehnte rubig gu gebulben. - Gin Chrift von foldem Schlage ift ferner gu aufgeklart, um bie Berbienfte einzelner Juben zu verkennen, zu klug, um ben materiellen ober geiftigen Bortheil, ben er aus bem Bertehr mit ihnen ziehen konne, einem blinben Bor-

urtheile jum Opfer ju bringen. Aber in feinem Innern regt fich ber anerzogene Sag, und für bie Verleugnung beffelben balt er fich reichlich burch beimlichen Spott und unmurbige Nachrebe icablos. - Wirb er von einem reichen Juben gum Sastmable gelaben, so versteht er unter ber Maste ber Freund= lichkeit sich zu buden und zu schmeicheln; aber mehe nachber bem gaftfreundlichen Wirthe, wenn feinem Munbe ein jubifcher Mugbrud eutschlüpft, ober wenn er gegen bie gewöhnliche Sitte irgend einen Berftog macht. Bei ber Tafel läßt unfer Mann fich ben gebotenen Ueberfluß trefflich ichmeden, lobt bie lederen Gerichte und ben guten Bein; außer bem Saufe aber entblobet er fich nicht, bie Juben fur ungefellige, absonberungs= füchtige Menichen zu erklaren, bie bem unreinen Bolte ber Chriften meber eine Erquidung barreichen, noch von bemfelben eine annehmen burfen. -Seinem jubischen Wirthe gegenüber beclamirt er gegen bie Intolerang bes Bobels und weiß nicht genug bie Capferteit gu ruhmen, die beffen Glaubensgenoffen im Freiheitstriege ober bei Bertheibigung ber Antwerpener Citabelle bemährt haben; und hinter bem Ruden spottelt er wieberum über jubifche Reig= beit, fpricht von Mangel an Patriotismus und halt bie driftlichen Staaten für gefährbet, bie ben "Fremblingen" nicht die Burgerrechte verfagen. - Wenn etwa ein Jude, melden er eben noch feiner Freundschaft versicherte, bie Aufnahme in ein Casino ober eine Ressource munscht, so tragt er nicht bas geringste Bebenken, burch seine schwarze Rugel ihn auszufoliegen; ober er folägt ibn vielleicht felbft zum Mitgliebe vor und wird bann mit Beschämung gewahr, bag bie verratherische Wahl-Urne - auch nicht eine einzige weiße Rugel enthalte. - Wo es nur immer unmertlich geschen tann, ftößt er ben Juben gurud, und flagt - wenn hinterher auf Gleichstellung bie Rebe kommt, - bag bies ftarrfinnige Bolt fich fortmährenb von ber Gemeinschaft mit ben Johann Jacoby's Schriften, 1. Theil.

Einheimischen zurückhalte. — Ohne irgend eine Sachstenniniß zu haben, eifert er gegen Talmub und rabbinischen Sauerteig, gegen den Messiaßglauben und die Verberbiheit der Juden, und — um seinen Worten einen Anstrich von Wahrscheinlichkeit zu geben, — verdreht oder verschweigt er Thatsachen mit ächt juristischer Spiksindigkeit. —

Es bebarf gerabe keines scharfen Beobachtungsgeistes, um zu unserer Copie in jeder beliebigen Stadt die Originale zu sinden. Wir durfen daher dem Leser die Entscheidung anheimsstellen, ob wir uns eine Uebertreibung zu Schulden kommen ließen, und gehen ohne weiteren Verzug von dem unerfreulichen Bilde zu den — leider! nicht viel erfreulicheren Vorschlägen des Herrn St. über. —

Da bie niebere Klasse ber Juben zum vollen Genusse ber Bürgerrechte noch "unfähig" sei und auch ohne Verletzung ber öffentlichen Meinung ben Christen nicht gleichgestellt werben bürse, schlägt ber Herr Versasser als "ein reblicher Jubenfreunb" (!) vor, biese Nation

nach ben — von ihm scharf bezeichneten Kates gorien in zwei Rlassen zu theilen und bie Verhälts nisse berfelben nach ihrer Verschiebenheit verschieben

Das Staatsbürger-Recht soll für sie alle — ein blos per = sonliches Recht und abhängig von ber jedesmaligen Be= schäftigung sein.

Der ersten Klasse (Gelehrten, Künstlern, Großhanblern, Fabrikanten, Aderbauern und Handwerkern) gebe die Regiezung das Staatsbürgerthum, — jedoch zur Schonung der öffentlichen Meinung mit den nöthigen Beschränkungen, z. B. mit Ausschluß von höheren Staatsämtern, von ständisscher Vertretung, militärischem Avancement 2c. —

Die zweite Klasse, aus Erobel-Juben, Hausirern, Schent-

wirthen und Pfanbleihern bestehend, betrachte man hingegen als bloße Schut = Juben und unterwerfe sie ben größt= möglichen Beschränkungen, durch welche die minder gewißigten Christen, namentlich die Bauern, vor ihrem Eredit und Bestruge, ihren Ranken und Berführungen sichergestellt werden. Bor Allem zwinge man diese Klasse, ihre Kinder zu einem soliben bürgerlichen Geschäfte zu erziehen. —

Als Wirkung eines solchen Versahrens hofft herr St., baß erstens beibe Klassen sich hierbei wohl befinden, und zweistens die Zahl der Schutzuden sich täglich vermindern und am Ende ganz aufhören werde. Wenn so die Juden — "noch etwa dreißig oder vierzig Jahre gewartet", würde sich nach seiner Meinung eine völlige Gleichstellung naturzgemäß entwickeln, und — Alles zur allgemeinen Zufriedenheit einen herrlichen Ausgang nehmen. —

She wir in bas Einzelne bieses gutgemeinten Borschlasges eingehen, wollen wir vorerst bie praktische Unbrauchbarsteit besselben und ben auffallenben Wiberspruch beleuchten, in ben ber Gesetzeber mit sich selbst gerathen ist. —

Den besonbern Charakter ber Juben sührte Herr St. oben als Ursache ihrer antisocialen Lage und als Hauptshinderniß der Gleichstellung auf. Ferner gab er bei Gelegensheit seiner Klasseneintheilung zu, daß — in Betreff dieser Bolksthümlichkeit — Ausnahmen nach beiden Richtungen hin stattfänden, daß es nämlich in der zweiten Klasse Einzelne gäbe, deren "Rechtlichkeit und Zuverlässigkeit von den "Christen selbst bereitwillig anerkannt würde", und wiederum in der ersten Klasse mehre, welche die Nationalität noch in vollem Waße besäßen und "an moralischer Würdigkeit vielen der ärmsten Eröbeljuden nachständen".

Um bemnach — als Gesetzgeber — bie antisociale Stelslung ber Juben zu verbessern und bas Haupthinberniß ber Emancipation zu beseitigen, mußte Herr St. vorzugsweise

í

auf die "besondere Eigenthümlichkeit" der Nation sein Augensmerk richten. Wie vermag er dann aber — bei den einmal zugestandenen Ausnahmen beider Klassen — auch nur mit einem Schatten von Gerechtigkeit die Berhältnisse der Juden nach seinen — nichts weniger als "scharf ausgesprochenen" Kategorien und nach den verschiedenen Klassen verschieden zu ordnen? Was würde er z. B. mit den "eleganten Juden", was mit jenen "jungen jüdischen Schriftstellern" anfangen? Wie wünscht er, daß der Staat gegen diese Halbschlächtigen versahre? Wie will er endlich bei Ausführung seines Vorschlags der Will= kür einzelner Behörden Schranken sehen? —

Wir haben überall keinen Grund, die Unparteilickkeit bes Herrn Verfassers in Zweisel zu ziehen; wir hegen sogar alle Achtung vor seiner Sagacität und Menschenkenntniß: — getraut er sich selbst aber wohl, hiebei das Gensor=Amt zu verwalten und über Charakter und Würdigkeit jedes einzelnen Juden den Richterspruch zu ihun? Oder — gesteht er es lieber ein, daß sein Vorschlag zu einer neuen Judenordnung eben so unpraktisch als folgewidrig ist? —

Prüfen wir jest bas Einzelne und sehen, ob wir barin vielleicht etwas Ersprießlicheres finden.

Die Volksthümlichkeit und Verberbtheit, meint Herr St., mache die meisten Juben zum vollen Genusse der Bürgerrechte "unfähig" und stehe einer allgemeinen Gleichstellung im Wege. — Wie in einer Kreisfahrbahn — tehren die Gedansten bes Herrn Verfassers immer wieder auf den früheren Punkt zurück; gern oder ungern, der Gegner muß ihm folzgen. Wir wollen seinen abermaligen Angriff hier nicht durch die Antwort zurückweisen, daß — nach dem eigenen Geständsniß unbefangener Christen — alle den Juden vorgeworsenen Laster und Mängel auch in der unteren Klasse der Christen vorkommen. Es bleibe dahingestellt, ob der Zahl nach sich das Verhältniß der Gebildeten zum Pöbel — bei den Juden

ungunstiger gestalte, als bei ben Christen; ob an Borzügen ber gebilbete Jube bem gebilbeten Christen, an Berberbniß und Rohheit ber christliche Pöbel bem jübischen so weit nachstehe. Erst wenn es Herrn St. zu beweisen gelungen ist, daß das Christenthum alle seine Bekenner zu tüchtigen Bürgern mache, dann sei es ihm auch vergönnt, den Stein auf die — Juden zu wersen. Bis dahin mögen wir nicht mit ihm streiten, auf welcher Seite sich die meiste Tugend befinde. —

Was aber — und bas muß Herr St. beantworten, wenn er uns gerecht werden will, — was hat die Verderbtheit einzelner Juden mit unserer Emancipation zu schaffen? Ist's benkbar, daß er die natürliche Folge früherer Beschränkungen zu einer Ursache und Vertheibigung neuer benutzen wolle? —

"Unfahig jum vollen Genuß ber Burger=Rechte" nennt bas Gefet nur benjenigen, ber bie volle Burger=Aflicht nicht zu leiften im Stanbe ift. Welche Pflichten aber find es, bie ber Rube - als folder - nicht zu leiften vermag; melde - fragen wir - hat er nicht bereitwillig erfullt? Gefteht boch herr St. felbft, es gabe unter uns auch viele achtungs= werthe Manner, die eine Gleichstellung in vollem Mage ver-Wenn Euch alfo bie Erfahrung lehrt, bag achtes bienen. Burgerthum und Jubefein - in einer Berfon verträglich neben einander bestehen; daß folglich bas Jubefein an und fur sich ben Menichen feineswegs hinbere, ein guter Burger zu merben: wie kommt Ihr benn bagu, biese Gigenschaft eben gum Gegen= ftanb Eurer gesetzeberischen Erwägung zu machen? mas tann Euch beftimmen, an biefe Gigenschaft eben bie burgerliche Unfähigkeit zu knupfen? - Soll Guer Berfahren gerechtfertigt werben, fo mußt Ihr uns nothwendig andere Grunde angeben. -

Die Juben ber nieberen Klasse, antwortet Herr St., sind größtentheils in Robbeit und Unwissenheit versunken; ziehen mit ihrem Kram von Ort zu Ort; leihen auf Pfänber und Wucherzinsen; reizen burch Anpreisen ihrer Waare ben

Bauer jum Antauf; treiben Falschmungerei und Brandftiftung, ober ernahren fich als Schentwirthe, Saufirer und Spione 2c. - Run wohl! - also nicht - bas Jubefein ift Guch Grund ber Ausschließung, fonbern Ueberliftung, Betrug, Branbftiftung, Falschmungerei, bas Pfanbleiben, Saufiren und Spioniren einzelner Juben. Wenn es Guch aber eben nur barum gu thun ift, bem Berbrechen und Unfuge Schranken zu feben. warum gebt 3hr nicht Strafgefete bagegen, und - habt 3hr folche gegeben - warum laffet 3hr es nicht bei ber Ausübung berfelben bemenden? Wozu überall noch befonbere Satungen für Juben, ba boch, wie Ihr gefteht, bas Jubefein jene Berbrechen nicht nothwendig in sich ichließt? Bleiben bie genannten Bergeben nicht gleich ftrafmurbig, fie mogen von Chriften ober von Juben vollführt werben? Warum wollt Ihr ohne Ursache einen Unterschied machen zwischen einem jubifchen Betruger und einem driftlichen, swifchen einem jubifden Pfandleiher ober Spione und - einem driftlichen? Ihr erreicht ja Guern vorgegebenen Zweck vollkommen, wenn Ihr bie Strafgesete auf bie Betenner beiber Religionen gleichmäßig ausbehnt. Weshalb burch allgemeine Jubenbeschränkung ber Strafe bes Schulbigen noch bie gang un= nothige - Rrantung bes Unschulbigen hinzufügen? - Wenn Ihr in Gurer gangen Gefetgebung auch nur ein zweites Beifpiel ahnlicher Unbill und Willfur anführen tonnt, - follt Ihr Recht haben, und wir werben ferner nicht über Bebrudung flagen.

Ober — lage es Euch nicht blos baran, jenem Unfuge Einhalt zu thun; ware es Euch vielleicht weniger um bie Sache als um bie — Person zu schaffen, weniger um Untersbrückung bes Berbrechens, als um Unterbrückung bes Bersbrechens, als um Unterbrückung bes Bersbrechers? Dann aber lasset uns nicht unsere Worte verschwenden, gebt nicht die Berberbtheit der Juden als Grund ber Bersolgung an; — sprecht es ohne hehl aus, bas

Vorurtheil und unvernünftiger Haß Euer Verfahren bestims men: — hört aber auch zugleich auf, Euch — Christen, und Nächstenliebe — Euer erstes Gebot zu nennen. —

Man mache ben Vertheibigern ber Emancipation nicht etwa ben Borwurf, bag fie eitel theoretifiren und "Unerreichs bares" verlangen. Ift boch in vielen Länbern ichon bas -Unerreichbare mirtlich erreicht; fprechen boch Staatstlugheit und Erfahrung eben fo offentundig, wie Recht und Menfolichkeit, zu unseren Gunften. In allen driftlichen Staaten noch, wo bie Regierung ben jubifchen Unterthanen volle Burgerrechte verlieh, haben bie wohlthätigften Folgen ben Rugen biefer Rechtsertheilung bemährt. Wenige Decennien ber Freibeit maren bort hinreichenb, in ben Juben bie ererbten Spuren einer zweitausenbjährigen Unterbrudung zu verlöschen und ben gebeugten, aber noch nicht gebrochenen Beift unferer Glaubens= brüber von Neuem zu erheben. - Wir konnten gablreiche Belege für bie Wahrheit biefer Behauptung anführen: ftatt aller anberen aber moge bier bas Beugnig eines murbigen Staats= beamten zu unserer Rechtfertigung bienen\*):

"Es ist keine Beziehung, in welcher die völlige Gleichsftellung der Fraeliten mit den übrigen Bürgern der Nieders. Iande die erstere nicht verbessert und veredelt hatte. Ich erinnere mich der Zeit, wo in dem hiesigen Zuchthause beisnahe nichts als jüdisch gesprochen ward, weil der größte Theil der Bewohner Juden waren; jest aber ist es fast eine Seltenheit, einen Juden vor dem Ussisengerichte zu sehen, und ich din überzeugt, daß von hundert Berurtheilten nicht fünf — Juden sind. Auch ist über die jüdischen Beamten

<sup>&</sup>quot;) Ritter J. D. Maper, Instructionsrichter im Amsterbam — s. b. Borrebe jur holländischen Uebersetzung des Ewald'ichen Werkes: "Sbeen fiber die nöttige Organisation der Ifraeliten in driftlichen Staaten". — 'Uebersetzer und Berfasser ber Borrebe ift der driftliche Theologe B. Gbbe in Arterdam. —

ober Officianten noch niemals Klage eingelaufen. Ich ließ in meiner Gegenwart die Eriminalregister der hiesigen Stadt seit breißig dis vierzig Jahren nachsehen und überzeugte mich bavon; — und wenn wir Hollander auch bei Weitem nicht den Deutschen gleichstehen, so sind wir es doch schuldig, das Resultat von dem, was hier zu Lande geschehen ist, mitzutheilen und also durch die That zu beweisen, daß auch da, wo nichts, weder durch die Regierung noch durch Andere — zur moralischen Besserung der Juden gethan ist, die bürgersliche Gleichstellung allein sie verebelt hat und nach und nach noch mehr verebeln wird."

Auf so gunftige Erfahrungen gestützt, ermächtigte ber König ber Nieberlande i. J. 1816 seinen Gesandten, ben Freiherrn v. Gagern, bei ber beutschen Bundesversammlung barauf anzutragen, daß die den Israeliten zugestandenen und bestätigten Bürgerrechte und die Gleichstellung berselben mit den Gliedern der christlichen Gemeinden überall in Ausführung gebracht und gehandhabt werbe.

Diese Thatsachen allein schon mussen jedem Vorurtheils=
freien genügen, um alle jene pharisäische Klagen über Im=
moralität, Betrug, Feigheit und Habsucht ber Juden — in
ihrer völligen Blöße zu würdigen; — Klagen, die, wenn sie
selbst eben so begründet wären, als sie in Teutschland Gott=
lob! übertrieben sind, — bennoch nie das Versahren der
christlichen Gewalthaber zu rechtsertigen vermöchten. — —

Wir kehren noch einmal zu Herrn St. zurud, um bann für immer und — ohne weiteren Groll von ihm zu scheiben. — Herr St. hat zu viel Berstand, um bas ben besseren Juben zugefügte Unrecht übersehen, und zu viel Billigkeitössinn, um es gutheißen zu können. Herr St. ist aber auch zugleich — ein Freund bes christlichen Volks und fürchtet die Meinung besselben zu verletzen. Bei dieser peinlichen Alternative hälter es für dienlich, seinen Standpunkt "über den Parteien"

zu verlaffen, und - fucht beibe ftreitenbe Theile burch bas Juste-milieu einer halben Emancipation zufrieben gu ftellen. Während er nämlich bie zweite Rlaffe ber Juben allen möglichen Beschränkungen unterwirft, verstattet er ber erften - bie vollen Burgerrechte, jeboch gur Schonung ber öffentlichen Stimmung mit einstweiliger Ausnahme bes Rechts Deputirter, Beamter ober Offizier zu werben. - In Bolen murbe früher bem Cbelmanne, wenn er eine torperliche Buchtigung erhielt, nach Stanbesgebuhr ein Teppich untergelegt, während ber Bauer baffelbe Schicfal auf einer Schutte Strob erfuhr. Diefer Unterschied burfte mohl wenig geeignet fein, in herrn St. besonbere Luft jum polnischen Abel gu erregen. Und boch ift fürmahr bie Auszeichnung, welche er ben befferen Juben zugefteben will, weber großer noch einlabenber. Beibe Rlaffen stellt er - binfictlich bes Rechtsverhaltniffes - einander gang gleich, nur bag er bie einen - Staatsburger, die anderen aber Schut-Juben zu nennen anrathig ift. Wir mogen mit Berr St. nicht um unfere Unspruche feilschen. Was aber, fragen mir ibn, mas ift bem befferen Juben mit bem Ramen eines Burgers gebient, wenn er bie wichtigften Rechte beffelben entbehren foll; wenn er gesetlich von ber Theilnahme an ftanbischer Bertretung, vom Staatsbienfte, ja fogar von Offizierftellen ausgeschloffen bleibt ? Wird er nicht nach wie por burch so bemuthigenbe Zuruckfetung in ben Augen ber driftlichen Mitburger niebriger geftellt, wird er nicht nach wie vor baburch ber Verachtung und Geringschätzung Breis gegeben? - Soll ihm ber Rame eines Staatsbürgers etwa Erfat fein, wenn er überall in feinem Streben behindert und in ber Entwidelung feiner gabig= feiten gehemmt wirb, wenn zu jeber Thatigkeit, zu ber er Beruf und Rraft in sich fühlt, ber Weg ihm versperrt ift, und ftets feine iconften Lebenshoffnungen an ber Gemalt eines leibigen Borurtheils scheitern? - Die Grausamteit früherer Christen emport Guer Gefühl. Ift Schmach aber leichter zu ertragen als Dighanblung; find bie Thranen bes Rummers von weniger Gewicht, als die Blutstropfen torperlicher Wunden? - Jebe Freude wird und verbittert, jeber Lebensgenuß wird uns verfummert, - und bennoch, mahnt herr St., - werbe ber Jube fich mohlbefinden und in biesem Zuftanbe sich noch breißig bis vierzig Jahre ruhig gebulben ?! - Thut er boch überhaupt, als ob wir um eine Be= gunftigung fleben; - nicht eine Gnabe ift zu gemabren, wir forbern bie Gleichstellung als ein uns vor= enthaltenes Recht, und werben - im Bewuftfein bes nothwendigen Sieges - nicht ablaffen zu forbern, bis eine humanere Butunft unfere billigen Unspruche völlig befriebigt. So lange auch nur ein Recht bem Juben entzogen wirb, blos weil er Rube ift; fo lange bleibt er ein - Stlave, und alle übrigen Zugeftanbniffe vermögen ihm nicht bas schmerzliche Gefühl ber Krantung zu milbern. — Bahrlich! konnte ber Jubenfeind auch nur einen Augenblick aus feiner Befangenheit heraus fich in unsere Lage verseten, batte er auch nur einen bunteln Begriff von bem Schmerze befferer Juben; er murbe Anftand nehmen, mit ben Ungludlichen einen fo lieblosen Spott au treiben.

Lassen wir uns aber baburch nicht irren: vor ber Macht ber Wahrheit muß ber Gegner Hohn ebenso, wie ihre schnöben Trugschlusse verstummen. Die öffentliche Meinung ber gebilbeten Mehrzahl ist uns Bürge einer besseren Zukunft. Die Scheibewand, welche ein sinnloses Borurtheil aufgebaut hat, wird auch in Deutschland sinken und bas Baterland ferner — keinen Unterschied machen zwischen seinen jubischen und christlichen Bürgern. —

Diefes aber ift bas einzig vernunftgemäße Berhaltniß ber Juben gu ben driftlichen Staaten. —

## Der Streit der Pädagogen und Aerzte.\*)

(1836.)

Gut ifi's und ber Ratur gemäß, Daß die Pfanze zum Himmel Blüthen treibe, boch fest im Grund Ihre Wurzelung bleibe. —
Rückert.

Gin gemeinsames Band verknupft alle Wiffenschaften, ihre Sonderung ift nur Folge menschlicher Beschränktheit. Je grundlicher bemnach eine einzelne Wiffenschaft ausgebilbet wirb, je mehr sich ihr Umfang erweitert, um so beutlicher tritt bie innige Verwandtichaft mit allen anderen Wiffenszweigen bervor. Die Bearbeiter ber verschiebenften Doctrinen treffen bann oft wiber Erwarten auf einem und bemfelben Boben zusammen, klagen einander ber Gebietsverletzung an und fuchen burch Rampf ihr beiberseitiges Recht geltenb zu machen. Der Grenzstreit aber bringt endlich bie Barteien jum Bewußtsein bes gemeinsamen Ursprungs, bie Ginseitigkeit führt gur Ginheit gurud, und bei be Theile erfreuen fich gulett ber golbenen Früchte bes Sieges. - So erlebten wir in ben letten Sahrzehnten eine heftige Febbe zwischen Juriften und Meraten: freie Willensbestimmung und Burechnungsfähigkeit waren ber ftreitige Buntt, ben jeber von ihnen vor fein aus= schließliches Forum zog; und wenn auch ber Friebe trot ber Intervention ber Philosophen noch fern scheint, so ist boch jur Zeit ein Waffenstillstand eingetreten, welchen man jum Ueberschauen ber gewonnenen Beute benuten mag. Allein

<sup>\*)</sup> Der Streit ber Pädagogen und Aerzte. Erwiederung auf die Schrift bes Herrn Director Gotthold: Lorinfer's Beschulbigung der Schulen 2c. von Dr. med. Jacoby. Königsberg. J. H. Bon's Buch- und Mustalien-handlung. 1836.

kaum hat sich die Heiltunde von diesem Kampse erholt, und schon droht ihr ein neuer, nicht minder gefährlicher. Die Pädagogen sind diesmal der Feind, und da es sich hiebei um nichts Geringeres handelt als um die kunftige Erziehung der Jugend, muß wohl ein Jeder, wenn nicht thätigen, wenigstens lebhaften Antheil an dem Competenzstreite nehmen.

Bersuchen wir vorerst die Stellung ber Parteien zu erkunden.

Babagogit und Heilkunde — sofern beibe nicht bloße Empirie find - haben eine gemeinsame Bafis. Beibe geben fie von ber Ertenninig ber naturgemäßen Entfaltung bes Menfchen, von ber Ginficht in bie ftufenweise Ausbilbung feiner geistigen und torperlichen Anlagen aus. Die Möglich= teit von außen auf ben Entwidelungsgang einzuwirten, bedingt bie praktische Wichtigkeit jenes Wiffens ober feine Unwendbarkeit auf bas Leben. Die kunftgemaße Art ber Unwendung aber, von bem jebesmaligen 3med abhangig, welchen man vor Augen hat, ift eine andere bei bem Argte, eine andere bei bem Babagogen; und in biefer Berichieben= beit eben merben mir bie Grenze amischen ben in Rebe fteben= ben Doctrinen zu suchen haben. Die Heilkunde nämlich bebient fich jener Reuntniß theils zur Bermeibung theils zur Beseitigung aller bie normale Entwickelung beeintrachtigenben hinberniffe: benn bas Biel ihres Strebens ift forperliches und geistiges Wohlbefinden ber Menschen. Die Pabagogik hingegen wendet biefelbe Erkenntnig bagu an, bie geiftigen und physischen Unlagen bes Rinbes zur größtmöglichen Reife ju bringen: benn harmonische, für bas Leben berechnete Bil= bung ift ihre Aufgabe. Indem fo bie lette ben Bilbungsgang ihres Coutlings burch Borbild und Uebung gu forbern, bie erfte jebe hemmung besselben abzumenben bemuht ift, wirb für beibe ber Bortheil eines freunbicaftlichen, verftanbnig= innigen Zusammenwirkens ersichtlich. Go follte bas Berhaltniß ber Aerzte und Erzieher fein, gang anbers aber gestaltet es fich in ber Wirklichkeit. Der Urgt, weit ent= fernt bie geiftige Evolution bes Menschen zu beachten, bat in ber Regel nur auf bas Physische sein Augenmert gerichtet, und auch hier selbst tritt seine Thatigkeit nicht eber ein, als bis ein icon vorhandenes Hindernig, eine Rrantheit, zu beseitigen ift. Dem Erzieher bagegen liegt ausschlieflich bie Beiftesbilbung am Bergen; ber Rorper bes Soglings mirb. falls er erkrankt, bem Arzte, im Uebrigen gang sich selbst überlaffen. - Und bie Folgen biefer Ginfeitigkeit? Dur gu beutlich offenbart fich bie Strafe, in welche man burch Richt= achtung ber organischen Entwidelungsgefete verfällt. Blaton Lernen und Suchen für gleichbebeutend und jebe Belehrung für eine Erinnerung erklärt, so will er bamit wohl nichts Anberes fagen, als bag ber mabre Unterricht nur in einem Unregen ber Selbftthatigteit bes Schulers beftebe. Bineinzuschaffen in ben Menschen vermag ber Erzieher nichts; baber ift mit bem alleinigen Darreichen ber geiftigen Nahrung wenig gewonnen, so lange ber Lehrling fie nicht burch eigenthatiges Berarbeiten zu seinem Seelenbesit macht. Wie foll aber ber Babagog, ber es zugleich mit 50 bis 60 Knaben zu thun bat, bei jebem Gingelnen fich hievon bie Ueberzeugung verschaffen? Weber vermag er solches, noch - wirb es auch von ihm geforbert. Nur um bas Eramen ist es ben meisten Eltern zu thun, und wer bagu am schnellften verhilft, heißt ihnen ber beste Lehrmeister. Da sieht biefer sich benn freilich genothigt, zu einem leibigen Surrogat zu greifen und por allen anberen Seelentraften bas Gebachtnig bes Schulers in Anfpruch zu nehmen. Statt ber achten Babagogit entsteht fo eine erziehungskunftlerische Schmeichelei, wie fie Sofrates nennen murbe, und beren Erzeugniffe find bann jene miffensmatten Gebächtniggelehrten, die - unenblich gelehrt und unenb= lich bumm - fich zu jebem praktischen Sanbeln untüchtig

Trefflich hat ichon Weguelin bies Sauptermeisen. \*) gebrechen unserer Erziehung bezeichnet: "Nichts ift," fagt er, "geiftiger Bilbung fo icablic, und nichts beeintrachtigt bie "Fortidritte ber prattifchen Unlagen bes Menichen fo febr, "als wenn man nur Nominalvorstellungen von ben Dingen "giebt; ber Geift, aufgeblasen burch bie Menge ichlecht georb-"neter Thatsachen, welche er über einander häuft, fest eine "Grenzmauer, welche bie Namen von ben Dingen, bie Borter "von ihrer Bebeutung, bie Regeln von ihrem guten Gebrauche "trennt". - Das Gebächtniß ift nur zu oft ein Dedmantel ber Unmiffenheit; bie einfeitige Anftrengung beffelben erzeugt jene Schein- und Duntelmeisheit, woburch freilich ben forberungen ber einstigen Prufung genugt, teineswegs aber bie Aufgabe ber Schule: allgemeine, für bas tunftige Wirten berechnete Bilbung erfüllt wirb. -

Allein auch die Schuld ber Heilkunde in ihrem Bershalten zur Pädagogik soll nicht verkleinert werben. Indem die Aerzte, in ihrem medicinischen Heilgeschäfte befangen, sich um die geistige Entsaltung der Jugend wenig bekümmerten, hat die Schule sich beren Wirksamkeit ganzlich entzogen und von jedem ärztlichen Einstusse emancipirt. Medicinische Schulspolizei ist nur ein Name, welcher noch anstandshalber in unseren Handbüchern der Staats Arzneiwissenschaft prangt, alle Bedeutsamkeit für das Leben aber verloren hat. — Wenn das Menschengeschlecht, sagt Decartes, einer Vervollkommsnung fähig ist, so ist es sicher die Hein de, in welcher wir die Mittel hiezu nachsuchen müssen. Was aber haben die Jünger berselben seit Decartes' Zeit geleistet, um diese Erwartung zu rechtsertigen? Statt durch die Kenntniß der organischen Entswicklungsgesetze den Pädagogen hülfreiche Hand zu bieten,

<sup>\*)</sup> Einen Kaufmann hörte ich vor Kurzem sagen: er habe seinen Sohn — weil berselbe nur geringe Geistesgaben besitze, zum Studiren bestimmt; bazu sei ja nichts weiter als Fleiß und gutes Gedächtniß ersorberlich. —

ftatt Sorge zu tragen für Erzielung einer tüchtigen, an Leib und Seele gesunden Generation, beschränken sie sich darauf, Recepte zu schreiben und im Einzelnen Uebel zu bekämpsen, die nur durch Veranstaltung im Großen sich wirksam abwenden lassen. Die gänzliche Versäumniß der körperlichen Ausdildung auf unseren Gymnassen (prupräasor ånd rov un prupräasorda), die Oberstächlichkeit der Geistescultur, die zunehmende Schwäche und Kränklichkeit des jetigen Wenschengeschlechtes sind, wenn nicht allein, so doch zum großen Theil aus dieser Quelle herzuleiten, und daß alle diese Uebelstände nicht noch in höherem Wase vorhanden sind, haben wir sicher der Vorsehung mehr als der eigenen Thätigkeit zu verdanken.

Die Griechen, welche bie Wechselwirfung amifchen Rorper und Geift beffer zu murbigen mußten, versprachen sich allein von ber harmonischen Ausbilbung Beiber Gewinn für Staatund Privatleben. Die geiftige Thatigkeit bes Menschen ift von bem im Nervenspftem maltenben Lebensprozesse abhangig, ber Nerv aber zieht aus bem Blute Lebensstoff und Lebens= traft, und biefes wieberum tann nur burch zweckmäßige Rahrung und Leibesübung in seiner normalen Beschaffenheit erbalten werben. Die Gymnastit, welche foldes bewirkt, ftanb baher bei ben Alten in hohem Ansehen; sie murbe als bas Sauptgeschäft ber Erziehung betrieben, "nicht," wie Platon fagt, "um ben Junglingen große Körpertraft zu verschaffen, "fonbern ihnen Muth ber Seele zu geben; benn Gymnaftit "und Musik bilben und erheben bie Seele". Der Staat felbst forgte bafür, ftellte Lehrer an und fuchte überall burch Aufmunterung und Belohnung ben Wetteifer ber Junglinge angufeuern. Allein bie Runft ber Leibesübungen gerieth all= malig in Mikachtung und erlosch mit bem Berfalle ber griechi= ichen Bilbung zulett gang. Die Turnfunfte und Ritterspiele bes Mittelalters fonnten ben Verluft nicht erfeten; theils waren sie auf einen kleinen Theil bes Bolkes beschränkt, theils naberten fie fich mehr einer verwerflichen Athletit als ber nur bie Gesundheit beabsichtigenben Rorvererziehung. bem Wieberaufleben ber Wiffenschaften gewannen bie Lehren bes Alterthums von Neuem Ginfluß; nur bie Babagogit tonnte baraus wenig Vortheil ziehen, ba bie Jugendbilbung ein ausschließliches Recht ber Monche verblieb. Und von biefen nun ift auch auf unsere Schulen bie Bernachlässigung ber Enmnaftit, sowie bie auf trodnes Sprachftubium bafirte Beiftescultur fortgeerbt. - Wenngleich einflugreiche Manner (wir nennen bier vor allen Reil, Fichte und Sfelin) fich traftig für bie Rothwenbigkeit einer Reform aussprachen, wenn auch einzelne Berfuche gemacht murben, Anftalten fur Rorperausbilbung in's Leben zu rufen, fo konnte boch bie gute Sache, fo lange man fie bem Willen ber Eltern überließ, unmöglich gebeiben; jene Berfuche aber scheiterten leiber an einem Argwohne, ber fie mit anderen, unftatthaften Zweden in Verbindung brachte. Indeg vernahm man von Aerzten, Geschäftsmannern und Schullehrern immer häufiger bie Rlage über geiftige und forperliche Untüchtigkeit ber Generation; und mochte bieselbe gleich burch manche andere Urfachen ent= fteben, fo mar man boch von allen Seiten um fo eber geneigt, fie ber Schule zur Laft zu legen, je mehr bie ganze Rich= tung bes Zeitgeistes sich ber Bolfserziehung, als ber von ihm zu lösenden Aufgabe zuwendete. Sat aber erft eine Ibee folde gleichsam epibemische Herrschaft erlangt, bann genugt oft ber leifeste Unftog, sie zu vermirklichen; ein bloges Wort, und ber nächste Tag erfüllt, mas jahrelang zuvor vergebens gewünscht marb. - So erschien por Rurgem in einer viel= gelesenen Preugischen Zeitschrift ein Auffat, welcher bie Mangel ber heutigen Erziehungsweise auf's Reue zur Sprache brachte.\*) Lorinfer, ber Berfaffer beffelben, fuchte burch Erfahrung

<sup>\*)</sup> Medicinische Zeitung, herausgegeben von bem Berein für Heistunde in Preußen. 1836. Ar. 1.

nnb Bernunftgrunde zu erweisen, bag bie jetige Ginrichtung ber Schulen, namentlich ber Symnasien, bie normale unb fraftige Leibesentwidelung ber Jugenb erschwere und eine mitwirkenbe Urfache bes allgemeinen Befundheitverfalls fei. Segenmittel werben von ihm Verminberung ber Unterrichts= gegenftanbe, ber Lehrstunden und hauslichen Arbeiten, fo wie awedmäßig angeordnete Körperübung empfohlen. jo viele ahnliche Mahnungen bisber unbeachtet blieben, gelang es biefer letten, bas allgemeine Intereffe und bie Aufmerkfam= Teit ber für bas Schulwefen ftets machfamen Behörben bes Breufischen Staats zu erregen. Auf hoberen Befehl murbe ein Abbrud bes ermahnten Auffates ben Schulmannern mitgetheilt und ihr Gutachten über ben Inhalt beffelben verlangt. Es war bies bie Losung zu einer heftigen Reaction; in anblreichen Streitschriften erklarte man fich gegen eine Berbefferung, welche ber Schule "von außerhalb ftebenben Berfonen aufgenothigt werben follte". Wiber Willen aber beftatigte man nur, was Lorinfer felber vorhergesagt. "Es "giebt" - bies find feine eigenen Worte - "Philologen "und im Sigen ergraute Beidaftsmanner, welche "ebensowohl bas Dasein bes Uebels als bie Nothwendigkeit "irgend eines bagegen anzuwenbenben Seilmittels beharrlich "in Abrede ftellen; entweber weil es ihnen an ber nothigen "Unbefangenheit und Beobachtungsgabe fehlt, ober weil fie, "von ben Jolgen bes angeführten Schulplans mit betroffen, "selbst schon in einem abnormen Zustande sich befinden und "barin ben schlimmen Rranten gleichen, bie fich nicht für trant "halten wollen 2c." -

Ein solches Gutachten, burch bie Zeitungen lange vorher verkandigt, liegt uns vor in einer Schrift bes Herrn Director Gottholb:

"Lorinfer's Beschulbigung ber Schulen, wiberlegt zur Steuer ber Wahrheit und zur Beruhigung besorgter Eltern."

Da in biefer Schrift alle Grünbe jum Schutz bes Beftehenben und zur Abwehr jeber Aenberung erschöpft sind, erachten wir eine möglichst unbefangene Prüfung berselben für nothig, bevor wir unsere Aufgabe weiter verfolgen. Der Gebankengang bes Herrn Verfassers biene uns babei zum Leits faben.

Ein strenges Verbammungsurtheil unseres Reitalters bilbet bas Borwort, in welchem gegen Atheismus, Sittenlofigteit, Anarchie, Syftemsucht, "Traume und Schatten von "Träumen a priori und a posteriori, ja ab utroque und ab . neutro," und was noch sonst Alles mit großer Emphase gu Felbe gezogen wirb. "Tretet ber, Ihr Menschenkinber," beifit's baselbit - ,,ichaut hinein in biefe Gunbfluth, in bies "Klammenmeer, bas bie entfesselten Sturme aller Regionen "in bie Fluthen zum Kampfe schleubern, sehet Alles in bas .. alte Chaos aufgelöft nnb vernehmt unter ben frachenben "Donnern eine Stimme, bie Guch guruft 2c." - Wenn man in fruberen Zeiten teine Untersuchung für grundlich gelten ließ, die nicht minbestens von Erschaffung ber Welt anbob, so scheint es jest Mobe geworben, auch die geringfügigste Betrachtung mit einem ichiebsrichterlichen Urtheil über ben Beitgeist zu eröffnen. Raum burfte man in ber Gefchichte eine Epoche finden, welche mehr zur felbstbeschaulichen Reflerion geneigt und zugleich weniger bazu geeignet ift, als bie gegenmartige. Mag nun aber bas Recht auf Seiten berer fein, bie bas beutige Geschlecht in unaufhaltbarem Berfalle einer neuen Barbarei entgegenschreiten feben, ober mogen bie richtiger urtheilen, welche von bem jetigen Entwidlungstampfe ber Menscheit sich eine freudigere Butunft versprechen; jedenfalls ift ber feste Glaube an einen fteten Fortschritt beffer geeignet zum Sanbeln und Wirken, als bie lahmenbe Furcht por einer immer mehr um fich greifenben Entartung. nach einer furzen Verfinsterung bie Sonne wieber leuchtenb und warmend hervortritt, haben sicher bie Rlagen und Schelt= worte ber Wilben am wenigsten bazu beigetragen, ben bofen Geist zu verscheuchen.

Der Berr Berfaffer, welcher fich mit ganger Seele gu jenem moralischen Terrorismus bekennt, mirft seiner Mitwelt "eine bochft materielle und grobfinnliche Richtung" por, und findet in ber täglich mehr einreißenben Berrichaft ber Realftubien einen Beleg für seine troftlose Unficht. Die "taufenb "und aber taufend Syfteme, Theorien, Phantafien, Traume "und Schatten von Träumen a priori und a posteriori, ja "ab utroque und ab neutro," — ber rege, nicht auf bloke Rutlichkeit bafirte Forschungstrieb in ben Naturmiffenschaften, bie Vorliebe fur philosophische und bogmatische Untersuchun= gen, bie uneigennutige Befreiung ber Stlaven, bie immer allgemeiner werbende Theilnahme an Bolkserziehung, ja selbst bie ber Babagogit wieber zugewenbete Aufmertfamteit ber Merate - follte benn alles bies, als eben fo viele charatteri= ftifche Zeichen ber Zeit, nicht bie Beforgniß por ben "Alles beberrichenben materiellen Intereffen" zu entfernen im Stanbe fein?\*) Und wenn auch bie Rlage gegründet, wenn man wirklich bas Ruglichkeitsprincip höher ftellte als bas humane, und "Alles, mas nicht Gelb, Gut, Ehre und Genuß bringt, für miffenschaftlichen Canb erachtete, womit man teinen hund in ben Badofen lode"; mer anbers truge bie Schulb, als eben bie Ergieber ber Jugenb, benen ja bie Gorge obliegt, eine richtigere, bes Menschen murbige Ansicht ber Dinge

<sup>\*)</sup> Ber bennoch bie Ansicht bes herrn Berfassers theilt, bem empfehlen wir jum Troft Michelet's Einleitung in die Allg. Geschichte. In einer meisterhaften Sizze geht M. die Geschichte aller Zeiten burch, um in ihrem ganzen Berlauf ben fortschreitenben Sieg bes Menichen über bie Ratur, bes Geiftes über bie Materie, ber Freiheit über bas Berhängniß barzuthun. Dasselbe Geset, welches M. in der Geschichte entbeck, hat neuerdings b. Baer in ber Naturgeschichte nachgewiesen. Indem er

zu verbreiten, beren Aufgabe es ist, die Kluft zwischen Wissen und Leben, zwischen sogenannter Schulweisheit und praktischer Tüchtigkeit auszufüllen? —

Die Abicaffung bes Griechischen, fahrt ber Berr Berfaffer fort, sei es besonders, mas die engherzigen Nüplichkeitsmanner bezwecken; und wenngleich Lorinfer auch mit keiner Silbe bes Griechischen ermahnt, so wird boch biese bose Absicht auch ihm untergelegt, lediglich wohl nur, um zu bem bereits ge= gebenen Reime die Gebankenverbindung zu finden. Die Grieden aber - nicht blos ben Gymnasien seien sie unentbehrlich, .. auch fur euch, ihr Real= und Burgerschulen" (wir citiren bes herrn Berfaffers eigene Worte) "giebt es in ber weiten Welt ...tein anberes Beil, als in ben Griechen". - Wie unsere Rechtsweisen in eine historische und rationelle Schule getheilt finb, von benen bie eine bas jus romanum für ben Gipfel menfo= lichen Scharffinns erklart, bie anbere hingegen auf ein vollisthumliches, ben Beburfniffen ber Zeit angemeffenes Recht bringt, fo scheint nunmehr auch in ber Babagogit fich eine ganz abnliche Spaltung zwischen ben Schilbtragern bes Alterthums und ben Pratenbenten einer mobernen Bilbung entwickeln zu wollen. Wir tennen bie Grengen unferer Urtheilsfähigfeit ju gut, um und hierin eine Entscheibung anzumagen; boch barf mohl bei aller gebührenben Chrfurcht vor bem Alterthum nicht füglich übersehen werben, baf bie beutigen Lebensverhaltniffe - und für biefe foll ja bie Jugend erzogen werben - gang anbers gestaltet sinb, als zu Sofrates' und Plato's Zeiten: bie jebem

nämlich die Reihenfolge, inf welcher die Thiere auftreten, verfolgt, gelangt er zu dem Resultate, daß die Geschichte der Naur uns nichts Anderes als den fortschreiten den Sieg des Geistes liber den Stoff darstellt. "Das ist," sagt er, "der Grundgedanke der Schöpfung, zu bessen Erreichung "sie Individuen und Zeugungsreihen schwinden läßt und die Gegenwart auf "dem Gerüste einer ungeheuren Vergangenheit erhebt." (Borträge aus d. Geb. d. Naturwissensch. u. d. Dekonom., geh. in d. physit.-ökonomischen Gesellsch. zu Königsberg. 1834.)

Bolle eigenthumliche Dent- und Gefühlsweise verbietet, beffen Buftanbe nach einem fremben Dagftabe ju beurtheilen. Der Einfluß griechischer Runft und Literatur auf bie Bilbung ber europäischen Bolter tann und soll nicht geleugnet werben, find aber wirklich bie Griechen bie volltommenften Babagogen, wie wir bem Berrn Berfaffer gern zugefteben, - worauf fonft ift bas Streben eines guten Erziehers gerichtet, als fich felbst feinem Schuler entbehrlich zu machen; welch anberes Biel hat ber Lehrling vor Augen, als tunftig bes Lehrers nicht mehr zu bebürfen? Wie fann es baber bem Deutschen verargt werben, baf er auch bei Erziehung seiner Jugend nach einer politathumlichen, von ber griechischen Cultur unabhangigen Selbftständigkeit trachtet? Ob aber auch bie beutsche Ration bazu reif sei? Wir seten ber verneinenben Antwort bes herrn Verfassers ben Ausspruch eines achtungswerthen Sach= fenners entgegen: "Die philologischen Stubien und Lecture "ber alten Claffiter," fagt Schleiermacher, "finb feineswegs "bas einzige und ausschliekenbe Mittel ber Bilbung; abge-"fcmadt muß es erscheinen, wenn man immer wieber barauf "zurudtommt, alle philosophische und politische Beisbeit, Ernft "bes Charafters und ich weiß nicht, was Alles noch, seien "nur bei ben Alten zu suchen. Faft follte man glauben, bie-"jenigen, bie bies behaupten, hatten außer ihren Schulbuchern "teine Schriften ber Neueren gelesen ober fich teine auszu= "wählen gewußt". \*) -

Rach ber etwas langen Vorrebe kommt Herr Director Sottholb endlich zur hauptfrage. Das Dasein bes von Lorinser geschilberten Uebels stellt er nicht in Abrebe, wohl aber die Nothwendigkeit und ben Nuten bes dagegen empfohlenen Heilmittels. Die physische Entkräftung und Kränklichkeit bes jetigen Menschengeschlechts, so wie die zunehmende Reizbarkeit

<sup>\*)</sup> Dr. Schleiermacher, Entwurf eines Lehrplans für Gymnasten und Realschulen. Darmstabt. 1835.

und Geistesschwäche seien allerdings Thatsachen, welche sich auch unter ber heutigen Schuljugend vielsach bemerkbar maschen. Doch durfe dies keineswegs als eine Verschlechterung bes Gesundheitszustandes angesehen werden; benn — "die "Jünglinge, welche vor 26 Jahren das Friedrichs = Cols"legium besuchten, standen körperlich noch weit unter "den jetzigen Schülern der Anstalt". Wir entgegnen hiersauf, daß

1. eine 26jährige, an einem einzelnen Orte, in einer ein= zigen Schule gemachte Erfahrung eine außerft geringe ift, unb bie eben ausgesprochene vollends nichts weiter beweise, als baß im Friedrichs-Collegium vor 26 Jahren eben so geringe Sorgfalt auf eine harmonifche Ausbilbung ber torperlichen und geiftigen Glemente verwendet murbe, als heut zu Tage in biefer und anberen Schulen. Das Alter eines Unrechts ift teine Bertheibigung, wohl aber eine um fo bringenbere Mahnung zur Guhne. — Lorinfer übrigens, wenn er vom Berfalle ber Gefundheit und Abnahme ber physischen Rraft fpricht, bat hierbei ficherlich einen größeren Zeitraum, als 26 Nahre, und einen weiteren Umtreis, als bas Friebrichs-Collegium, im Muge gehabt. - Der beutsche Bolksftamm mar in früherer Zeit burch Große, Schonheit und Starte vor allen anderen ausgezeichnet, mabrend jest bie Erfahrung lehrt, baß in allen biefen Gigenschaften bie Deutschen ben meiften Rationen Europas weit nachfteben und am menigften, im Frieben wie im Rriege, Rorperanftrengung zu ertragen im Stanbe find.\*) Dag bie Menscheit in leiblicher ober geistiger Sin= sicht zuruchfchreite, ist eine Klage, bie eben so alt als unwahr ift; bag aber einzelne Bolter zeitweise von biesem Schickfal

<sup>\*)</sup> Thatsächliche Belege findet man in Ruft's Magazin f. b. gesammte Beilkunde (46. Bb. 1. Heft) von Dr. heine gesammelt. Wir führen bies an, damit man nicht etwa and uns ben Borwurf mache, "Klageftoff zu "suchen, wo teiner ist". —

getroffen werben, bestätigt jedes Blatt der Seschichte. Und also zeigt sich auch in den letten Jahrhunderten besonders bei den Deutschen eine so auffallende, mit jeder Geschlechts= folge sich steigernde Abnahme der physischen Kraft, daß es dem Staat und den Aerzten unabweisliche Pflicht wird, die Ursachen dieses Verfalls zu ermitteln und seinem weiteren Fort= schritte Schranken zu setzen. Das Uebel verkleinern, oder wohl gar in der höheren Seistescultur Ersat sinden, heißt sich selbst täuschen und wider das allgemeine Veste vergehen.

2. Wenn ferner Berr Director G. fagt, "bie Gesundheit "tonnen beibe beurtheilen, Arzt und Schulmann," und fich bemnach zu einem Gutachten über Berschlechterung ober Berbefferung bes Gefundheitszuftanbes eben fo berechtigt glaubt als ein Medicinalrath, fo fei uns verftattet, gegen bie Bahrbeit biefer Behauptung einige Zweifel zu erheben. Wir erinnern mit bes Berrn Berfaffers eigenen Worten, wie ichnell ber Nichtarzt geneigt fei, "Anaben und Junglinge mit rothen "Wangen zu ben gesunden zu zählen, mahrend die Farbe oft "nichts Anberes ift, als bas gewaltsam in's Gesicht getriebene "Blut, zuweilen auch jener fieberhafte Anflug, ben man fo "oft an Frauenzimmern mahrnimmt". Und felbft bie Urtheilsfähigkeit zugeftanben, - ift boch bie Beobachtung bes Schulmannes auf eine geringe Bahl von Individuen, wie nur auf bie furze Dauer ber Schulzeit beschrantt, und auch mabrend beffen feine Aufmertfamteit leiber auf ben Beift mehr als ben Körper bes Schulers gerichtet. Nach vollenbeten Lehr= jahren — und bann erst konnen ja bie Folgen berselben sich offenbaren — bleibt wohl nur bie Minbergahl ber Roglinge an bemselben Orte und nur ber kleinste Theil bieser Minbergahl mit bem fruheren Erzieher in Berbinbung, von biefen aber wieberum klagt gewiß ber Rrante nicht bem Babagogen, sonbern bem Arzte fein Uebel. Auf ber Schulbant ichon bilbet fich oft ber verborgene Reim einer Rrankheit, welche erst später ihre lebenzerstörenbe Kraft außert; benn gerabe zwischen bem 25. und 35. Jahre psiegt bei uns, wie amtliche Listen ergeben, die Sterblichkeit bes mannlichen Geschlechtes am stärksten zu sein.\*) Alle diese traurigen Ersahrungen bleiben dem Schulmanne fremb, nicht aber dem Arzte. Und diesem allein gedührt daher das Urtheil über Verschlechterung ober Verbesserung der Gesundheit in den Schulen.

Doch bas Dasein bes Uebels - gleichviel ob einige Jahre alter ober junger — wirb auch vom Berrn Berfaffer zugegeben; unfere Lehranftalten aber, behauptet er, find von jebem bie Gesundheit gefährbenben Ginflusse freizusprechen. Somache und Rrantlichfeit feien eine allgemeine Erfchei= nung und alle Schulb berfelben nur außerhalb ber Symnafien au suchen. Die Umgeftaltung ber socialen Lebens= verhältniffe, bie Ginführung neuer Nahrungs= und Reizmittel, ben Lurus, die Genuk= und Bergnügungssucht, bas Revolu= tionsfieber und por Allem die unvernünftige bausliche Erziehung nennt er als die eigentlichen Urfachen, burch welche ber Befundheitsverfall bes heutigen civilifirten Europa herbeigeführt werbe. Sehr mahr! und Niemand burfte mohl mehr geneigt fein bem Berrn Verfaffer bierin beiguftimmen, als - Lorinfer selbst, welcher in seiner Schrift bie Nachtheile ber genannten Uebel umftanblich beleuchtet hat. Allein alle biefe urfachlichen Momente entziehen fich mehr ober minber jeber Ginwirkung von Seiten ber Behörben, Schulmanner und Mergte; unpabagogifche Eltern tonnen weber von Obrigfeitswegen noch burch Ueberredung sachkundiger Freunde zu guten Erziehern gemacht werben, und gelingt es auch vielleicht in einzelnen Fällen, im Allgemeinen vermag ber befte Wille jene Gebrechen ber Beit

<sup>\*)</sup> Das weibliche Geschlecht hat (nach Finlapson's Berechnung) binsichts ber Lebensbauer in allen Perioden bes Lebens einen sehr bemerklichen Bortheil fiber bas männliche, ausgenommen unter bem 12. Jahre und ther bem 85.

eben so wenig, wie klimatische Einstüsse, hinwegzuräumen. Ganz anders aber verhält es sich mit der Schule, beren Einrichtung bei uns ausschließlich vom Staate und den unter seiner Aufsicht wirkenden Pädagogen abhängt. Ergäbe es sich demnach, daß unsere Unterrichtsweise jene Ursachen verzwehre oder den Folgen derselben nicht genugsam entgegenzarbeite, so wäre es leicht ausschhrbar und eine Pflicht, mindestens diesen Grund des Uebels durch eine Schulresorm zu beseitigen. Gleich wie der Arzt bei einer unheilbaren Krankheit wenigstens die lebensgefährlichen Symptome zu bekämpfen strebt, so darf man sicher auch hier nicht in "der göttlichen Vorsehung" (wie der Herr Versassen wielmehr zige Schutwehr gegen Berzweiflung suchen", sondern vielmehr in der eigenen Kraft, die von der Vorsehung zu diesem Gebrauche uns verliehen ward.

Ift es benn aber erwiesen, baß unser Schulwesen zum allgemeinen Gesundheitsverfalle mitwirke? Lorinser beshauptet, solches geschehe theils burch die Bielheit ber Lehrsgegenstände, der Lehrstunden und häuslichen Aufgaben, theils burch die gänzliche Bersäumniß der Körperausdilbung. Aehnsliche Klagen sind von J. E. Jahn und anderen deutschen Schulmännern, wie ganz kurzlich auch aus Frankreich und England vernommen worden\*), — ein Zusammentressen, welches allein schon die hartnädigen Bertheidiger des Bestehenden zu einer ernsten Prüfung auffordern sollte. Sehen wir indeß, was Herr Director G. "dur Beruhigung besorgter Eltern" auf Lorinser's Borwurf zu erwiedern hat. Gegen die Bielheit der Lehrstunden und häuslichen Aufsgaben erinnert er,

1. daß die höchste Zahl ber Arbeitsftunden burch eine

<sup>\*)</sup> In ber "Revne Britannique", Jan. 1836. — Bon ber Ueberfpaunung ber Geistescultur in Nordamerika berichtet Dr. Brigham, baß es bort Kinterschriften gebe, welche besonders für Kinter von 2 bis 3 Jahren.

Berordnung des Hohen Ministeriums bestimmt sei. — Sprache dies aber für die Unschädlichkeit der festgesetzten Zahl, so müßte er aus demselben Grunde die Ausmerksamkeit, welche ein Hohes Winisterium Lorinser's Klagen geschenkt, für einen Beweis ihrer Wahrheit gelten lassen. —

2. "Richt nur gefetlich feien wöchentlich 32 Lehrstunden "in ben Breußischen Gymnasien, sonbern auch herkommlich "feit hundert ja vielleicht zweihundert Jahren und barüber." Und unmittelbar barauf wird aus ben hundertjährigen Lectionsverzeichniffen bes Friedrichs-Collegiums bargethan, "baß "bie bamaligen Schuler ber Anftalt jahrlich wenigstens 6651/2 "Stunden mehr hatten, als bie heutigen". Der Wiberfpruch biefer beiben Gate bleibe babingeftellt; jebenfalls ift bas Alter einer Ginrichtung nur ein miglicher Beweis fur ihre 3med= mäßigkeit. Was aber noch viel schlimmer ift, ber Berr Berfaffer felbst giebt ja mit seinen hundertjährigen Acten neue Waffen in bie Sand bes Gegners. Man ermage, bag bie früheren Schüler bes Friedrichs-Collegiums, wie wir oben erfahren, forperlich noch weit unter ben jetigen Schulern ftan-Da nun bie meiften jener Urfachen, welche außerhalb ber Schule bie Gefundheit ber heutigen Junglinge gefährben, (wie Beranberung ber Lebensverhaltniffe, neue Nahrungs= und Reizmittel, Lurus, Bergnügungssucht, Revolutionsfieber 2c.) bamals noch gar nicht vorhanden maren, fo burfte Lorinfer hierin einen neuen Beleg für bie Ansicht finden, bag mehr als alle jene genannten Schablichkeiten - bie Den ge ber

bestimmt sind, und unter benen sich hanblicher ber Botanit, ber Sterntunde 2c. sänden. Er selbst habe in vielen Familien Kinder von 3 Jahren gesehen, die große Gedichte und Bibelstellen auswendig lernen und 6 Stunden täglich in der Schule zudringen mußten. Kaum zu hause, mußten sie wieder Privatstunden nehmen, Magazine 2c. lesen, und so treibe man es mit ihnen sort, die ihr Nervenspstem ruinirt sei, und dann frühe schon hoppochondrie, Berdanungsbeschwerbe und sonstige Kränklichkeit ihr Dasein verkümmere".

Lehrstunden zum Gesundheitsverfall unserer Schuljugend beitrage. —

3. Daß anhaltenbes Sigen ber Gesundheit meistens unauträglich sei, gesteht ber Herr Berfasser au; boch merbe biefer Nachtheil burch bie Macht ber Gewohnheit entweder bebeutenb verringert ober gang ausgeglichen. "Jahr aus Jahr ein "feierten gablreiche Beamte, Gelehrte u. f. w. ihr bojabriges "Subilaum unter gablreichen Enteln und Urenteln eben fo "aut, als ein Adersmann, ein Birt, ein Sager, ein Fischer "ober gar ein Botenläufer! - Zwei Schuler bes Friebrichs= "Collegiums . . . feien ber ganzen Welt befannt, David Ruhn= "fen und Immanuel Rant, von benen jener 76, biefer 80 Jahr "alt murbe." - Batte Lorinfer biefe Worte gefdrieben, ficher mare er von seinem Gegner ber fummerlichen Logit megen getabelt morben, weil er aus einzelnen Beispielen einen allge= meinen Schluß zu ziehen fich erlaube. Lorinfer aber fennt als Arat die Ergebnisse ber Biostatit zu aut, um nicht willig bem Berrn Berfasser noch weit mehr einzuräumen, als biefer felbst verlangt bat. Durch forgfältige statistische Bergleichungen ift es ermiefen, bag feit einem Sahrhundert die Lebensproba= bilitat um zwanzig Jahre geftiegen\*); beilaufig eine That= fache, burch welche Rouffeau's Behauptung, bag mit ber Civilisation auch bie Sterblichkeit zunehme, wiberlegt wirb. Bas aber beweift biefe Verlangerung ber Lebensbauer für bie Schule, mas gegen Lorinfer's Unflage? Langes Leben und gefunbes Leben (vita longa und vita vitalis) - baamischen besteht ein Unterschied, welchen wohl Riemand

<sup>\*)</sup> Hat die Lebensbauer ber Menschen gegen ehemals zugenommen? von Med.-R. Dr. Casper. 1835. — Die Berechnungen des Kariser Längenbureaus stimmen damit überein; nach benselben ist die Durchschuttsbauer des menschlichen Lebens von 1789 dis 1831 von 282/4 auf 311/2 Jahr gestiegen. — Trot dieses günstigen Berhältnisses stirbt in Preußen noch durchschuttlich von 39 Versonen jährlich eine, während in England nur eine von 58 Personen. —

schmerzlicher empfindet als unfere Gelehrten. Ronnte Berr Director G. barthun, bag felbst nur bie Salfte jener Jubilare sich auch torperträftig erhielten und geistesfrisch, bann mare er freilich im Stanbe, beforgte Eltern zu beruhigen, und Lorinser selbst murbe gern sich fo wiberlegt seben. Nachweis aber munichen wir mehr, als wir barauf hoffen. -Bas bie namhaft gemachten Manner betrifft, fo mogen biefe felbft für fich Untwort ertheilen. Rubnten ichilbert in einem Briefe an Rant v. J. 1771 bas Friedrichs-Collegium als eine tetricam quidem, sed utilem tamen nec poenitendam fanaticorum disciplinam. Wie wenig aber Frommelei und Fanatismus ber Gefundheit forberlich fei, bavon bietet bie Gegenwart traurige Erfahrungen in Menge; ber amedmäßigen Schulerziehung verbantte baber Ruhnten mohl am wenigsten seine 76jahrige Lebensbauer. - Rant ferner pflegte von sich selbst zu sagen, bag er "eigentlich nie gefund "und nie frant fei; biefes, weil er niemals ber arztlichen "Bulfe beburftig gemefen; jenes, weil er einen Schmerz, ein "Druden unter ber Bruft, auf bem Magenmunbe fühle, bas "ihn nie, nie verliege". \*) -

4. Die Nachtheile der sitzenden Lebenkart, meint der Herr Berfasser, gehören zu den nothwendigen Uebeln, zu den Opfern, die der Einzelne dem Staate für Schut, Bilbung und andere Vortheile zu bringen bereit sein muß. Leidet darunter die Gesundheit, so — "müssen wir uns hierin fügen, wie in "tausend andere Dinge". — Wir wollen nicht fragen, obman mit gutem Gewissen ein solches, für das ganze künftige

<sup>\*)</sup> Roch ein anberer Ausspruch Rant's finde hier seine Stelle. "Diese "Herren," — sagte er von seinen ehemaligen Lehrern auf der Schule, "tonnten wohl keinen Funken, der in "uns zum Studium der Philosophie "oder Mathese lag, zur Flamme bringen; ausblasen, erftiden konnten sie "ihn wohl." — (Ueber Immanuel Kant von R. B. Jachmann. Königsb. 1804.) Kant's geistige Wirksamkeit dürste demnach eben so wenig, wie seine Lebensbauer, dem Gymnasium zu Gute kommen. —

Leben einflußreiche Opfer bem Kinde aufnothigen burfe, das über die Wichtigkeit besselben noch gar nicht zu urtheilen im Stande ist. Nicht die Woral, nur die Rüglichkeit komme hier in Betracht. — Traurig ware es allerdings, wenn die höhere Geistescultur nicht anders als auf Kosten des Physischen erlangt werden könnte, um so trauriger, da vermöge der Wechselwirkung dies nothwendig auch die Gesundheit der Seele beeinträchtigen müßte. Allein man verzweiste nicht! Ware die Unmöglichkeit einer harmonischen Vereinigung der Körpers und Geisteskultur auf unseren Schulen erwiesen, dann freilich — aber auch nur dann könnte von einem nothwendigen Opfer die Rede sein. Bis dahin möge jeder Jugendfreund es sich angelegen sein lassen, auf die Mittel einer solchen Vereinigung zu sinnen. —

Fassen wir bas Gesagte zusammen, so können wir bem Herrn Verfasser nur so viel einräumen, baß bie in ben Gymsuassen herkömmliche Zahl ber Lehrs und Arbeitsstunden vielsleicht bei zwedmäßiger häuslicher Erziehung der Gesundheit keinen Schaden bringe; da lettere aber sich nimmersmehr erzwingen läßt, scheint eine Umgestaltung unseres Schulzwesens dringendes Bedürsniß. Ob diese nun, wie Lorinser will, in einer Verminderung der Lehrstunden und häuslichen Aufgaben bestehen solle, oder ob allein schon das Hinzutreten methodischer Leidesübungen genüge, darüber mögen sich in freundschaftlicher Verathung Pädagogen und Aerzte verständigen.

Lorinser's zweiter Borwurf war gegen die Bielheit ber Unterrichtsgegenstände gerichtet. Auch in dieser Bezies hung wird er vom Herrn Director G. — ob widerlegt? kann ber geneigte Leser selbst urtheilen.

1. Lorinfer's Tabel sei nichts Anderes als ein Lob ber Einseitigkeit, Trägheit und Umwissenheit. "Jeber einzelne "Lehrgegenstand, weit gesehlt durch andere blos gehemmt zu "werben, gewinne durch diese vielmehr Verstärkung und seine

"rechte Stellung in ber Gesammtbilbung." - Bu Bahrheiten gelangen tann man nur baburch, bag man von Bahrheiten ausgeht. Betrachten mir Lorinfer's Worte mit unbefangenem Blide, fo vermogen wir in benfelben nur bie oft wieber= holte Behauptung zu finben, bag bas Bielerleilernen meniger Werth habe als bas Grunblichlernen bes Wenigeren; bak eine zu große Maffe von Lernftoff ben Chuler eber buntels weise mache als weise; bag enblich bas unablaffige Unbaufen pon Renntnissen in einem Ropfe, ber ihrer nicht machtig werben fann, ber geiftigen und forperlichen Gefundheit nachtheilig fei. Ob biefer Vorwurf nun unfer heutiges Schulmefen treffe ober nicht, ift ber ftreitige Buntt. Wir bemerten biebei qu= nächft, bag es für bie Anzahl ber Unterrichtsgegenftanbe kein absolutes Mag gebe. Die Indier brangen barauf, bag, wenn man die Proportionen ber Korpertheile finden wolle. man ben Magstab bazu aus einer jebesmaligen Theilung ber biefem Rorper eigenen Rorperlange nehmen muffe. Daffelbe Gefet follte in geiftiger Sinficht feine Anwendung finden, und fo murbe benn bei ber ungleichen Empfanglichteit ber Bernenben bem einen eine großere, bem anbern eine ge= ringere Rahl von Lehrgegenständen - als feiner Natur entfprechend - bargubieten fein. Gin icharfes unb geubtes Augenmaß hiefur ift gewiß bie vorzüglichste, aber auch seltenfte Tugend eines guten Babagogen. Der Schulmann nun, ba er es mit einer Menge ber verschiebenartigften Inbivibualitäten zu thun bat, vermag nur burch Beachtung bes Gefammte ober Durchichnittscharatters berfelben bas richtige Mag bes Lernstoffs zu treffen. Hören wir also, was ein vielerfahrener Babagog von ber Beschaffenheit ber heutigen Jugenb aussagt.

"Sie ist großentheils körperlich schwach, zu Zer= "streuung geneigt, ohne Frische, und baher auch als Schüler "oft geistig unfähig in ber Klasse und bei ben häuslichen "Arbeiten ben erforberlichen Grab ber Aufmerksamkeit und "bes Nachbentens anzuwenben, ohne miffenschaftliches Intereffe "und Gebächtniß, also in ber That oft genug unbrauchbar."\*) Damit uns herr Director G. nicht ebenfalls ben Bormurf mache, wir entlehnten aus bem Zusammenhang geriffene Worte einem Schriftsteller, ohne benfelben naber zu bezeichnen, fo fügen wir noch bingu, bag bie eben citirte Stelle - fein eigenes unveranbertes Urtheil ift (f. p. 18 und p. 48 f. Schrift). Wie viel ober wie wenig Schulb ben Gymnasien gur Laft falle, bleibe babingestellt; jebenfalls fteht bem Berrn Berfasser biefer betrübenbe Charafter ber jegigen Jugenb als Thatsache - fest. Und die obige Frage wird nun beflimmter alfo lauten: ift fur Schuler von ber oben be= foriebenen Urt bie Bahl ber in ben Schulen gelehrten Gegenstände ju groß ober nicht? In ber That, wir feben nicht ab, wie gerabe herr Director G. es migbilligen kann, baß fein Begner für eine Berminberung ber Bahl ftimmt.

2. "Eine strenge Consequenz bes Herrn Medicinalraths "müßte sich am Ende auf Einen Lehrgegenstand beschränken, "weil Einer leichter als zwei gelernt wird, und weil man auf "Einen noch einmal so viel Zeit verwenden kann als auf Zwei."
— Wit demselben Recht ober Unrecht könnte man schließen: eine strenge Consequenz des Herrn Director G. müßte am Ende alle nur möglichen Lehrgegenskände in das Bereich der Schule ziehen, weil "jede Wissenschaft, weit gesehlt durch andere blos gehemmt zu werden, durch diese vielmehr Verzstärtung gewinnt", und also bei Aufnahme aller nur mögslichen Unterrichtsgegenstände auch der größte Vortheil zu erwarten ist. Auf den Nutzen, welchen Herr Director G. sich vom Wechsel der Studien verspricht, wäre berselbe Schluß

<sup>\*)</sup> Muerbings! ut iniquae mentis asellus,

Cum gravius dorso subiit onus. —

anwendbar, wenn man nur vor Confequenzmacherei teine Scheu trägt.

3. "Es wird schwer zu beweisen sein, bag unfere jetigen "Forberungen im Ganzen höher gestellt seien, als ehebem.\*) "Für unsere Zeit haben bie fachkundigften Manner . . . . . . "bie erforberlichen Lehrgegenftanbe ausgewählt, ben einzelnen ihren Umfang fur bie Symnasien bestimmt und sie bem aunehmenben Alter ber Schüler gemäß geordnet." - Ift baburch Lorinfer ab und zur Rube verwiesen? - Dag bas Alter nicht ichust, wenn bie 3medmäßigteit einer Ginrichtung in Frage gestellt wirb, ift icon oben ermahnt. Und jene fachfundiaften Manner — wenn sie nun selbst, burch eigene ober frembe Grunbe bestimmt, eine Aenberung fur bienlich erachteten? Dug ihnen nicht jebe ernfte Brufung ber Sache tomme fie von Schulbirectoren ober "außer ber Schule ftebenben Bersonen" - angenehm sein? Die Babagogit, weit ge= fehlt eine icon vollenbete Biffenschaft zu fein, tann ja bei ihrem Fortidritt auf anbere Ergebniffe führen als bie bis= berigen. Sat fich benn bie Zeit nicht geanbert und mit ihr bie Anspruche bes Lebens? Ift unsere heutige Jugend nicht anbers, geartet als ehebem? herr Director G. felbst hat ihren Zuftand fo treffend geschilbert, und - follte nun nicht eingestehn wollen, bag bie veranberte Beschaffenheit ber Schuler auch eine anbere pabagogifche Behandlung er= forbere? -

hienach nun moge ber geneigte Lefer felbst urtheilen,

<sup>\*)</sup> In dem Schulprogramme des J. 1822 schreibt Herr Director G. "Sonst gab es eine gute Zeit und gute Schiller — wo keine Wölse sind, "reichen wenig hirten und hunde sür die Heerden zu; — sonst warte "wenig von den Schillern gefordert, noch weniger geleistet, und "noch weit weniger Ausbebens davon gemacht". — Und in seiner neuesten Streitschrift gegen Possmann: "Seit 1770 bis zum J. 1810 waren im "Friedrichs-Collegium die Forderungen an die Abiturienten so gering, daß sie "großentheils ein guter Tertianer befriedigen würde". —

inwiefern es bem Herrn Verfasser gelungen sei, "bie Lumpen von Lorinser's Rebensarten herunterzureißen". —

Welchen Lehrgegenstand aber, fragt Berr Director G. ferner, will man ben Gymnafien entziehen? und kommt bei biefer Gelegenheit auf fein Lieblingsthema - bas Griechifche, extra Graecos nulla salus, — zurud. Unrecht mar' es. zu vertennen, wieviel wir ben Gebantenschäten bes Alterthums idulben, noch meniger wollen mir uns zu bem "Berolbsamt gemeiner Nütlichkeit" bergeben; wenn man aber bie Art erwägt, wie auf ben meiften Gymnafien bas Stubium ber alten Sprachen betrieben wirb, wie ber Schuler vor lauter Bocabeln, grammatitalifden Regeln und Ausnahmen taum und nicht einmal taum jum Verftanbnig bes Sinnes gelangen tann und nach 7 bis 8 Sahren es bennoch nicht so weit gebracht hat, als ein Rind bei Erlernung lebenber Sprachen in einem Salbjahr; bann barf man wohl Niemand ben Zweifel verargen, ob nicht vielleicht bie hierauf verwendete Zeit mit großerem Bortheil anberen Lehrstoffen bestimmt merben tonne. Scheint boch ber Berr Verfaffer felbft es zu beklagen, bag bas Sprachstubium von bem Lehrer fo häufig als 3 med, ftatt als bloges Mittel ber Bilbung angesehen merbe. "Meine Behandlung ber alten Autoren," fagt er, "weicht "etwas (wohl nur Bescheibenheitspartitel) von ber gewöhn= "lichen Behanblung burch bas ausführliche Gingeben in bie "Sachen und ben Gebankengang ab, und fällt baber nicht "selten meinen Schulern, zumal ben neuversetten, auf "und befrembet fie." Man beachte bie burch gesperrte Lettern hervorgehobenen Worte, und Niemand wird ben bittern Tabel ber gangbaren — auch auf bem Friebrichs= Collegium üblichen Lehrweise verkennen. Nur biefe gangbare, aber nicht jene "von ber gewöhnlichen abweichenbe" Lehrmethode hat Lorinser im Auge, wenn er bie aus= ihließend formelle Richtung unserer Gymnasien tadelt und Johann Jacoby's Schriften, 1. Theil.

.

.

= |

£

barauf bringt, bag ber Knabe mehr burch Anregung ber Selbstthätigkeit für bas Leben vorbereitet, als burch Gebächtnifi= überlabung zu einer oberflächlichen, unbrauchbaren Allwisserei perbilbet werbe. Und sicher ift bieg eben bie munbe Stelle ber heutigen Erziehung. Wir hörten erft vor Rurgem eine Abiturientenrebe, in welcher ber etwa 17jährige Brimaner mit zierlichen — aus allen Autoren gefammelten lateinischen Phrasen es als bas bochfte Glud pries, fern vom ver= wirrenben Treiben ber Belt ein einsames, gang ben Wissenschaften geweihtes Leben zu führen. In ber That! einen tampf= und lebensmuben Greis glaubten wir vor uns ju haben, nicht einen jungen Mann, welcher bie menschlichen Berhältnisse erft kennen zu lernen und thatkräftig in biefelben einzugreifen bestimmt sei. Wir fragen ben Berrn Berfaffer, ber ja die Griechen als Mustererzieher rühmt, ob wohl ein Schuler bes Sofrates fich in ahnlicher Weise hatte vernehmen lassen. \*) Uebereinstimmung bes Wissens und Lebens (τὸ καλὸν κάγαθόν) mar bem Griechen Haupt= und Bielpunkt aller Babagogik; nicht bie Anhäufung von Material, sondern die Geschicklichkeit es zu brauchen, nicht ber Unterricht allein, fonbern bie Borbereitung gum Leben hieß ihm Erziehung. Und unsere heutigen Babagogen -

Doch bie obige Frage, welcher Lehrgegenstand ben Gymnasien zu entziehen sei, ist noch unbeantwortet. Ueber ben Werth ober Unwerth ber einzelnen Schulstubien maßen wir uns keine Entschiedung an. Da aber körperliche und geistige

<sup>\*) &</sup>quot;Wenn ich ilber die Tugend ober ilber irgend eine Art ber Weisheit einen Mann reden höre, der wirklich ein Mann ist und der Rebe
werth, welche er spricht, dann freue ich mich über die Maßen; und ein
solcher scheint mir eigentlich ein musitalischer Mann zu sein, nach der schönsten
Harmonie gestimmt, und nicht zur Leier, oder sonst einem Wertzeuge des
Spiels, sondern für's Leben wahrhaft in sich selbst gestimmt, um in
einem reinen Tone zu leben im Einklang der Worte mit den Werten ....
— Wer aber hiedon das Gegentheil an sich zeigt, ter ist mir nur um so
mehr zuwider, je besser er mir zu reden scheint." (Platon's Laches.)

Gefundheit unzweifelhaft bas theuerfte Gut bes Menichen ift, ohne welches alle übrigen werthlos erscheinen, fo muß auch bei ber Erziehung jebe anbere Rudficht - ber Erhaltung biefes Gutes untergeordnet merben. Bare bemnach eben fo ficher ermiefen, als es von bem Berrn Verfaffer nicht miber= legt ift, bag bie Bielheit ber in ben Schulen gelehrten Begenftanbe bie Gefundheit gefahrbe; bann mußte man - wie große Wichtigkeit auch immer jebes einzelne Studium hatte nothwendig eine Berminderung berfelben eintreten laffen. Der 3med aber aller Erziehung, und also, auch ber Schule, ift allgemeine, für bas Leben berechnete Bilbung; melder Lehr= gegenstand bemnach in Bezug auf biefen 3med mit ber geringften Gefahr megbleiben barf, ber mare ben Gymnafien au entziehen. Welcher ober welche beftimmte Wiffenszweige bies feien, bleibe bem Ermeffen ber Babagogen überlaffen; falls ihnen jedoch auch nach biefem Magstabe alle Unterrichtsgegenstände aleich michtig erschienen, bann mußte ben erften ben besten bas loos ber Ausschließung treffen. -

Was nun das Griechische anlangt, so ist dessen größerer oder geringerer Nutzen für das Leben theils von dem kunfztigen Beruf des Lernenden, theils von der Methode des Lehzers abhängig. Dem einstigen Gelehrten dürfte diese Sprache dermalen noch unentbehrlich sein; dem Geschäftsmanne hinzgegen kann das Griechische nur dann für das Leben Gewinn bringen, wenn der Lehrer — das Wort nicht als das Höchste schätend — durch ausführliches Eingehen in den Sinn der Autoren Geist und Gemüth seines Schülers zu bilden versteht. Daß diese Behandlung der Classiker aber keineswegs die gewöhnliche auf unseren Gymnasien sei, daß in der Regel vielzwehr statt der Geistesfrüchte des Alterthums nur die Wortspreu zu den Schülern gelange, haben wir vom Herrn Diztector G. selbst ersahren, und hierin wird wohl auch keine Vorsischt der Behörden eine Umgestaltung zu erzielen im Stande

fein. \*) Bei folder Lage ber Dinge ift es wenigftens fraglich, ob nicht andere, von ber Lehrmethobe minber abhangige Unterrichtsgegenstände bei Erziehung bes fünftigen Gefcaftsmannes ben Borzug verbienen. In ber Errichtung sogenannter boberer Bürger = und Realschulen, b. h. in ber Trennung ber Anstalten für Gelehrte und ber Anstalten für Bürger bat man ein Austunftsmittel zu finben geglaubt. Die neuefte Zeit jeboch scheint immer mehr von biesem Wege gurudzukommen und bafur eine Ginrichtung wieber in's Leben zu rufen, burch welche alle Vortheile ber Realschulen ohne jenen Rach = theil ber Trennung erreicht werben. Gin und biefelbe Anstalt nämlich foll bem Burger und Gelehrten gur Ausbilbung bienen, alle Lehrgegenstanbe find beiben gemeinfam, nur ftatt ber griechischen und lateinischen Stunden besteht neben ben oberen Rlaffen ein Real: ober Gewerbeurfus, welcher ben Nichtstudirenben fur feinen fünftigen Stand por= bereitet. An mehreren Orten in Preugen feben wir bereits biese Ibee mit bem gebeihlichsten Erfolge permirklicht; sie scheint bie wichtige Aufgabe ber Bolkserziehung am besten zu losen und burfte leicht einer kunftigen allgemeinen Reform ber Schulen zur Grundlage bienen. -

Wir kehren von bieser Abschweifung zu bem Herrn Bersfasser zurück. Wäre es bem Herrn Director G. gelungen, wie es ihm nicht gelungen ist, gegen Lorinser's Behauptung darzuthun, daß weber die Vielheit ber Lehrgegenstände noch die Vielheit der Lehrstunden und häuslichen Arbeiten die Gesundbeit der jetigen Jugend gefährde; so hätte er die Gymnasien

<sup>\*) &</sup>quot;Gebt," fagt 3. G. Miller, "einem guten Lehrer einen mittelmäßigen, unvolltommenen Schulplan in die Hände, er wird ihn zu verbessen, und einem schulplan in die Hände, er wird ihn zu verbessen, und einem schlechten unwissenden ben allervortrefslichsten Plan, er wird ihn verpjuschen." — Untüchtige Pädagogen aber gehören auch in unserm Baterlande nicht zu den Seltenheiten; dafür spricht neben manchen anderen Aeußerungen des herrn Berfasiers sein Borschlag, "für "Lehrer zu sorgen, welche nicht blos die ersorberlichen Kenntnisse besitzen, "sondern — auch Pädagogen sind".

bem Staate, bem es vor Allem um gesunde und tuchtige Burger zu thun ift, bie Beilung bes Uebels am Bergen liegen. Die aufer ber Schule befindlichen Ursachen aber größtentheils in ben socialen Berhaltniffen und in ber hauslichen Erziehung begründet - find mehr ober minber jeber Einwirkung ber Behörben unzuganglich. Auf bie Schule allein also ist ihre Aufmerksamkeit zu richten. Wäre bieselbe nun wirklich - wie Lorinser will - eine mitwirkenbe Ur= fache, fo ließe fich burch geeignete Reform bes Unterrichts= wefens eine Berminberung bes Schmächezustanbes erzielen. Bare fie aber - wie herr Director G. behauptet - voll= tommen schulblos, so bliebe auch bann noch bie Frage zu ermägen: ob nicht bie Schule - ihrem hauptzwed unbeschabet - bei veranberter Ginrichtung bie nachtheiligen Folgen ber außer berfelben gelegenen Urfachen aufzuheben ober wenig ftens bie Runahme bes Uebels zu beschran= ten im Stanbe fei. - -

Wir erlauben uns zu bem Enbe folgenbe Vorschläge zu thun:

1. Auf ben brei unteren Klassen ber Gym=
nasien sollten beutsche Sprache und Naturkunbe
dur Grundlage bes Unterrichts bienen; die latei=
nischen Stunden auf Serta und Quinta aber,
wie die französischen und griechischen Stunden
auf Quarta ganz wegfallen. — Erkenntniß bes natur=
gemäßen Entwickelungsganges des Menschen nannten wir
oben die Basis einer rationellen Bädagogik. Beachtet man
nun den stusenweisen Bildungsprozeß, so sind es zuerst die
Sinnesorgane, durch welche die geistige Thätigkeit des
Menschen geweckt wird; später erst gelangt das Gedächtniß
und zuletzt der Verstand zur Reise. Als die erste Aufgabe
des Erziehers ergiebt sich demnach: die Entwickelung der
Sinne zu befördern und benselben durch methodische Uedungen

So viel und fast icon zu viel über ben Gebankengehalt ber und vorliegenben Schrift. Bas bie augere Form an= langt, - mir rechnen babin einige attifche Spottereien über Merzte und Medicinalrathe, bie perfonlichen Ausfalle gegen Dr. Lorinfer, bas ber eigenen Anftalt reichlich gespenbete Lob und manche collegialifche, andere Schulen und Lehrer treffenbe Seitenblide, - fo befiehlt und bie Bietat bieruber mit Stillschweigen wegqueilen. Der Schreiber biefer Zeilen mar felbft einft Schuler bes Friedrichs-Collegium und erinnert fich bankbar bes Unterrichts, welcher ihm von bem Director bef= felben zu Theil murbe. Der gute Wille bes Mannes und bie aufrichtige Sorge für bas Beste ber Jugend sind auch in ber vorliegenden Schrift nicht zu verkennen, und wenn wir bennoch gegen bie barin ausgesprochenen Ansichten aufzutreten uns überwinden, fo wird bies peinliche Gefcaft nur burch ben Gebanken erleichtert, bag ber murbige Babagoge - allem Nachbeten und Nachtreten feinb - auch bei feinen Schulern ftets bie Selbstftanbigkeit bes Urtheils zu achten gewohnt mar. -

Bliden wir nun noch einmal zuruck und stellen die streistenden Parteien einander gegenüber, so durfte sich Folgendes als Resultat des Kampfes ergeben. Die Schwäche und Unstücktigkeit der heutigen Jugend wird von beiden Seiten anerskannt. Mag die Ursache des Uebels — wie Herr Director G. behauptet — nur außerhalb der Gymnasien zu suchen sein, oder die Einrichtung der Schule — nach Lorinser's Anslicht — auch einen Theil der Schuld tragen; jedenfalls muß

Leibesilbungen statt, an welchen bie Mehrzahl ber Schüler Theil nimmt. Das Friedrichs-Collegium aber sah sich, wie herr Director G. erzählt, genöthigt, seine zu solchen Uebungen mit bebeutenden Kosten angeschafften Geräthe filt wenige Thaler zu verkausen; — was um so auffallender ift, da ein hiesiger Biltrer den Plat dazu unentgelblich herzugeben und ein pratischer Arzt, früherer Schüler des Friedrichs-Collegiums, den Unterricht zu leiten sich bereit erklärten. Wie wir jedoch erfahren, ift's nunmehr dem Bemühen eines andern Lehrers geglicht, auch den Schülern des Friedrichs-Collegium wieder Gelegenheit zu gymnastischen Uebungen zu versichaften. —

bem Staate, bem es vor Allem um gefunde und tuchtige Burger zu thun ift, bie Beilung bes Uebels am Bergen liegen. Die außer ber Schule befindlichen Urfachen aber größtentheils in ben socialen Berhaltniffen und in ber hauslichen Erziehung begründet - find mehr ober minber jeber Ginwirkung ber Behörben unzuganglich. Auf bie Schule allein also ift ihre Aufmerksamteit zu richten. Ware biefelbe nun wirklich - wie Lorinser will - eine mitwirkenbe Ur= fache, fo ließe fich burch geeignete Reform bes Unterrichts= wefens eine Berminberung bes Schwächezustanbes erzielen. Bare fie aber - wie Berr Director G. behauptet - voll= tommen iculblos, fo bliebe auch bann noch bie Frage zu ermagen: ob nicht bie Schule - ihrem Sauptzwed unbeschabet - bei veranberter Ginrichtung bie nachtheiligen Folgen ber außer berfelben gelegenen Urfachen aufzuheben ober wenig ftens bie Bunahme bes Uebels zu beichranten im Stanbe fei. - -

Wir erlauben uns zu bem Enbe folgenbe Borfclage zu thun:

1. Auf ben brei unteren Klassen ber Gym=
nasien sollten beutsche Sprache und Naturkunde
zur Grundlage bes Unterrichts dienen; die latei=
nischen Stunden auf Serta und Quinta aber,
wie die französischen und griechischen Stunden
auf Quarta ganz wegfallen. — Erkenntniß bes naturgemäßen Entwickelungsganges des Menschen nannten wir
oben die Basis einer rationellen Bädagogik. Beachtet man
nun den stusenweisen Bildungsprozeß, so sind es zuerst die
Sinnesorgane, durch welche die geistige Thätigkeit des
Menschen geweckt wird; später erst gelangt das Gedächtniß
und zuletzt der Berstand zur Reise. Als die erste Aufgabe
des Erziehers ergiedt sich demnach: die Entwickelung der
Sinne zu befördern und benselben durch methodische lebungen

Rraft. Scharfe und einen möglichst weiten Umfang ju verichaffen. Denn bas ift eben ber Borzug bes Menschen, bag - mahrend bas Thier nur burch seine Organe unterrichtet wird - er auch die Fähigkeit bat, felber feine Organe gu unterrichten. Die Wichtigkeit biefer finnlichen Erziehung ift für bie gange Folgezeit zu groß, als bag man fie allein ber Sorglofigkeit unpabagogifcher Eltern überlaffen und beim Eintritt in bie Schule icon fur beenbigt annehmen barf. Als bas geeignetste Mittel ber Sinnescultur trete baber auf ben unteren Rlaffen ein umfaffenberer naturmiffenfcaft= licher Unterricht ein. - Richt minber wichtig ift es bemnachft, bag ber Rnabe über bie empfangenen Sinnegeinbrude, ihre Beschaffenheit, Aehnlichkeiten und Unterschiebe fich und Unberen Rechenschaft zu geben erlerne, und hiezu vor Allem werbe ibm in ben beutichen Sprachftunben bie erforberliche Uebung geboten. - Bas bie fremben Sprachen betrifft, fo ift ihre Erlernung, icon meil bas Gebachtnig babei vorzugsweise in Anspruch genommen wirb, auf eine spatere Beit, minbestens bis jum 10. ober 11. Lebensjahre bes Knaben hinauszuseben. Bernunft und Erfahrung sprechen gleich laut ju Gunften biefes Aufschubs. Die Sprache ift nicht nur Brobuct ber Dent- und Gefühlsmeise ber Bolter, sonbern fie wirkt auch gurud auf bie Gigenthumlichkeit berer, von welchen sie ausging. Wenn es zubem mahr ift, bag mir jebesmal in ber Sprache benten, welche mir fprechen \*); fo ist ersichtlich, welchen nachtheiligen Ginfluß ein zu frub= zeitiges Erlernen frember Sprachen auf bie gange Dentweise, ben Geift und Charafter bes Schülers ausüben muß. -

· Setzen wir ben Fall, ein Knabe tomme in seinem 8. Jahre (benn früher sollte er ber Schulbank nicht überliefert wer-

<sup>\*)</sup> Spricht Jemand Französisch und benkt babei beutsch, so spricht er eigentlich nicht Französisch, sonbern Deutsch mit französischen Worten. Je besser Jemand eine frembe Sprache spricht, besto weniger wird er beutsch babei benken.

ben) in bas Gymnasium, bringe ein Jahr auf Serta und eins auf Quinta zu, beginne also in seinem 10. Jahre (und vor bemselben nehme man keinen in Quarta auf) bas Stubium bes Lateinischen; so bleiben bemselben von seiner Schulzeit noch 7 volle Jahre, um sich in dieser Sprache zu vervollz kommen. —

Bei ber jetzigen Einrichtung ber Gymnasien sind auf ben bri unteren Klassen 7 bis 8 Stunden wöchentlich dem Lateisnischen bestimmt, auf Quarta außerdem 4 bis 5 Stunden für das Griechische und 2 Stunden für das Französische; die Raturkunde aber ist überall nur auf 2 Stunden wöchentlich beschräft. Wenn bemnach unserm Vorschlage gemäß der Raturkunde 7 Stunden zuerkannt werden, die sremden Sprachen aber auf den beiden letzten Klassen ganz und auf Quarta zum Theil wegblieden; so erhält man einen wöchentlichen Geswinn von mindestens 2 Stunden, über deren vortheilhafte Verwendung wir weiter unten sprechen werden. Die durch unsern zweiten Vorschlag begründete Abschaffung des Zeichnensunterrichts verwehrt diesen Gewinn noch um 3 Stunden. —

Bon ben 7 naturmissenschaftlichen Lehrstunden durfte es serner zwedmäßig sein, im Sommer wöchentlich 2 zu botanischen Ercursionen anzuwenden, damit theils den Schülern Bewegung im Freien vergönnt werde, theils dieselben eine mehr als blos symbolische Naturkenntniß erlangen. —

2. Für die oberen Klassen werde auf allen Gymnasien ein coordinirter Real= ober Gewerbsursus eröffnet, in welchem vorzugsweise Physit, Chemie, Mathematik und beren praktische Anwendung gelehrt werde. Der Unterricht in der Geschichte, Geographie, Deutsch, Latein u. f. w. sei allen Schilern gemeinschaftlich. Statt der philologischen Stunden aber — wir verstehen darunter Griechisch, Hebraisch, Mythoslogie, philosophische Grammatik, griechische und römische Alter=

thumer und Literatur - werbe bem Nichtgelehrten verstattet, an bem gleichzeitigen Realunterrichte Theil zu nehmen. Wahl bleibe natürlich ben Eltern überlaffen, boch fo, baf in Secunda und Prima auch ben Lehrern hieruber eine mehr als blos berathenbe Stimme zuerkannt werbe. Den Schülern beiber Abtheilungen stehe es endlich frei, nach überstandener Prüfung bie Universität zu beziehen. \*)

Bei ber bisberigen Ginrichtung ber Gymnafien merben mei Drittheile ber wöchentlichen Stunden auf frembes Sprachstudium verwendet; im Friedrichs-Collegium bat Tertia wöchentlich 5 Stunden Griechisch, 9 Stunden Latein, 2 Stunben Frangofifch, zusammen 16 Stunden; Secunda und Prima 7 bis 8 Stunden Griechisch, 9 Stunden Latein (vor einigen Sahren fogar 11), 2 Stunden Frangofisch und 2 Stunden Hebraifch, überhaupt alfo 20 bis 21 Stunden. (Mythologie, philosophische Grammatik, Alterthumer, griechische und romische Literatur find ber Lejung ber Autoren einverleibt, mabrend biefe Begenftanbe fruber in eigens bagu bestimmten Stunben vorgetragen murben.) — Bei ber vorgeschlagenen Trennung erhalt man bemnach in Tertia 5 Stunden und in Secunda und Prima 7 bis 8 Stunden wochentlich fur ben Realunter-Werben ferner die Forberungen in ber Mathematit für ben fünftigen Gelehrten ermäßigt\*\*), Frangofifc \*\*\*) und Zeich= nen bemfelben erlaffen und in ben Realcurfus aufgenommen, fo ergiebt fich auch fur beibe Abtheilungen ber oberen Rlaffen

<sup>\*)</sup> Nach ber statistischen Mittheilung bes Herrn Geheimrath hoffmann (Medicinische Zeitung vom 20. April 1836) studirt in Breußen nur ein Drittheil von ben Gymnasiasten, zwei Drittheile erwählen eine anberweitige Laufbahn.

<sup>\*\*)</sup> Rach einer vom R. Dob. Ministerium an bas Schulcollegium ber Broving Branbenburg erlaffenen Berfügung vom 14. December 1835

foll in Zukunft die Kenntniß ber sphärischen Trigonometrie und der Kegelschnitte von den Absturienten nicht mehr verlangt werden.

\*\*\*\*) Bon dem Französischen sagt Herr Director G. selbst: "Das "Französische Lehren von Zehn Gymnasien immer Neun mit so ge"ringem Ersolg, daß junge Leute besser thun es auf der Universität zu "treiben". -

ein wöchentlicher Gewinn von mehreren Stunden. Zugleich wird bei ber geringeren Zahl und größeren Tüchtigkeit ber Schüler bem Lehrer Gelegenheit bargeboten, die Selbstthätigsteit mehr in Anspruch zu nehmen und vorzugsweise bei Lesung ber griechischen Autoren ausführlicher in den Geist und die Sachen einzugehen, ohne welches jede — auch die minutiösseste Kenntniß der alten Sprachen nur ein glänzendes Bettelsthum bleibt. —

3. Ginführung methobifder Leibegübungen. Reicht zu biesem Zwecke bie Stunbenzahl nicht zu, welche burch bie früheren Vorschläge erlebigt murbe, fo mare bem leicht burch eine halbjährige Verlangerung bes Schulbesuches abzu= helfen. Täglich merbe 1 Stunde auf bie körperliche Erziehung verwendet (am geeignetsten ift die lette bes Nachmittags) und keinem Schuler verstattet, sich biesem Unterrichte aus irgend einem Grunbe zu entziehen. Bu gartes Alter barf nicht als Entschulbigung gelten - benn vor zurudgelegtem 8. Jahre merbe ber Schulbesuch nicht erlaubt; - eben fo menig Körperschmäche; benn "bas Gymnafium" - jagt Herr Director G., und wir ftimmen ihm volltommen bei, - ,,nehme feine "torperlich und geiftig untüchtige Anaben auf und forge für "fefte, wenn auch humane Beftimmung biefes Punttes". -Die Symnastit trete in bie Reihe ber regelmäßigen Lehrgegen= ftanbe, und werbe in ben vierteljährigen Zeugniffen auch ber torperlichen Fertigfeit bes Schulers Ermahnung gethan. Bei bem Unterrichte felbst enblich febe man mehr auf Rraft= übung, als auf Gemanbtheit; weber überschreite man bas gur Befeftigung ber Gefundheit erforberliche Dag, noch verfalle man in bie unnüten und gefährlichen Runfteleien best foge= nannten Turnens.

In ber hier angebeuteten Reform glauben wir eine Ant= wort auf die obige Frage gefunden und einen — wenngleich geringen Beitrag zur Lösung biefer wichtigen Aufgabe gegeben zu haben. Möge Jeber mit vorurtheilsfreiem Sinne prufen und bas heilfam Erkannte zu verwirklichen streben! —

## Nahwort.

Während vorstehenbe Zeilen bem Drucke übergeben waren, hat die sleißige Feber bes Herrn Director Gottholb eine neue Streitschrift zu Tage geförbert:

"3. G. hoffmann's Bemerkungen jum Schutze ber Gefundheit auf Schulen, beleuchtet von F. A. Gottholb u."

Es icheint bem Berrn Berfaffer Beburfnig, feinem Unwillen über die materielle Richtung ber jetigen Menfchett Luft zu machen, ober - wie er fich felbst ausbrudt - "bem "proteusartigen Ungeheuer von Beit zu Beit einige Ropfe ab-"zuhauen". Nur um biefes friegerifchen Beburfniffes millen muß auch Berr Geheimrath hoffmann es fich gefallen laffen, au jenen engherzigen Ruglichkeitsmannern zu geboren, welche nur von Brot allein leben und bie hoheren und ebleren Beftrebungen ber Gymnafien auf alle Art zu beschränken ver-Die Rampfesluft aber machft mahrend bes Rampfes, und so wird bem Berrn Geheimrath eine noch weit scharfere Abfertigung zu Theil als bem erften Gegner bes Berrn Bet-Die obige Schrift entwirft ein ichredenerregenbes Gemalbe von bem Rriege, ben hum anismus und Realismus in unferer friedlichen Beit führen, und eifert nebenbei, um bie beleibigte Menscheit an bem Ratobamon ber Rüglichkeit zu rachen, gegen bie Schulbenlaft ber Staaten, bie Roftspieligkeit ber ftebenben Beere, - bie erhobten 216gaben, - ben hochgeftiegenen Lurus, - gegen bas norbamerikanische Bobelregiment (!), - Uebervolkerung, - Religionsfreiheit, - 3gnorang, - fubmiffe Budlinge ber Beamten. - gegen bie Unbeugsamteit ber Greisesansichten, - gegen Elementar = und Mittelfculen\*), - bas Durchichlupfen

<sup>\*)</sup> In ben Preußischen Provingialblättern (Juniheft 1836) befindet fich ein Auffat bes herrn Director Preuß über Glementarfchulen, ber mit

unreifer Primaner burch bas Abiturienten=Eramen, — ben ungenügenden Besuch der Universitäts=Collegia, — gegen Casinos, Kränzchen, Tabagien, Kneipen, Kartenspiel, Wein=, Punsch-, Bier=, Branntwein=Trinken und andere dergleichen — horribilia dictu. — Durch die vorstehende Periode außer Athem geseth, bemerken wir nur summarisch, daß in der großen Grammatik des Lebens der Zeitgeist zu den Indeclinabilien gehöre, und selbst Vierzig=Schullehrer=Krast nicht seinen Willen zu brechen hinreiche. Der Kamps gegen diesen mächtigen Dämon gleicht leider der Bewegung in einem Tretrade: je eiser zemand die Staffeln desselben tritt, desto schnelster steigen sie hinter seinem Kücken empor und wieder zurück über den Kops vor seine Augen. —

Da außer ben obigen Diatriben in ber neuen Streitschrift nur die alten Gründe für die Unverbesserlichkeit ber Gym= nafialeinrichtung wiederholt sind, standen wir von unserm ersten Borhaben, auch diese Nachgeburt zu beleuchten, ab, indem wir sie durch die früheren Bemerkungen schon genugsam widerlegt glauben. Wir wünschen übrigens von Herzen, daß es dem Herrn Berfasser glücken möge, sowohl die gerügten Uebel der Zeit als Alle, die auf der Gemeinwiese der Nützlichkeit grasen, zu besiegen, fürchten aber das Gegentheil.

ben Worten schließt: "Herr Director Gotthold kennt ben Zusiand unseres "Bolksschulwejens nicht, und hat sich durch einzelne traurige Ersahrungen "nie hitteren Aeußerungen verseiten lassen. Sein Borwurf ist ein uner"wiesener, unerweisdarer und darum ungerechter". — Diesterweg rühmt in seinem "Wegweiser zur Bildung sur Lehrer zc. 1836" die unendlichen Fortschritte der Elementarpädagogit in den letzen Decennien und bedauert dabei, daß die Lehrer der höheren Schulen sür die Bervolltommnung "der der Berbesserung im höchsten Grade bedürftigen Methode des Gelehrtenunterrichts" davon so wenig Gebrauch machen. —

## Die Apologie des Herrn Director Gotthold.\*)

(1836.)

Die Schriften ber Schulmanner, welche in reicher gulle burch Lorinser's Auffat hervorgerufen murben, burften für einen kunftigen Literarhiftoriter von mannigfachem In-Richt nur über ben Standpunkt ber heutigen teresse sein. Babagogit werben fie ihm Aufschluß geben, sonbern zugleich in ihrer Form einen Prufftein barbieten, ob und in wie weit ber Umgang mit ben Wiffenschaften bie sittliche Bilbung bes Menschen förbere und seine natürliche Robbeit bewältige. Ohne bem Urtheil jenes Literarhiftoriters vorgreifen zu wollen, beschränke ich mich hier auf bie Betrachtung einer Schrift, welche nunmehr bas zweite Dutenb ihrer Schwestern vollgahlig macht. Berfaffer berfelben ift herr Director Gott= holb\*\*), und ihr Inhalt eine berbe, nach ber Meinung bes Mutors fehr ichlagenbe Wiberlegung meiner Brofcure: "Streit ber Babagogen und Aerzte". Seben wir ju, ob biefer Glaube einer unbefangenen Prufung Stand balt. -

1. Den Titel: "Streit ber Pädagogen und Aerzte" nennt Herr Director G. unpassend, weil "einige Schulmanner bem "Dr. Lorinser näher stehen, als einige Aerzte (?), wobei nicht "einmal in Anschlag kommen mag, daß wenigstens Herr Hosse, "mann weber Pädagog noch Arzt, sondern Staatsmann ist".

— Der Herr Director unterscheibet hier nicht zwischen einem Streite ber Personen und einem Streite der Meinungen. Im vorliegenden Falle ist man über den Endzweck, — bas

<sup>\*)</sup> Die Apologie bes Herrn Director Gottholb, beleuchtet von Dr. Jacoby. Aus bem Octoberheft ber Oftpreuß. Provinzialblätter abgebruckt. Königsberg. J. H. Bon's Buch- und Mustkalienhandlung. 1836.

<sup>\*\*)</sup> Breuß. Provingialblätter, Septemberbeft 1836.

Bohl bes heranwachsenben Geschlechtes, - von beiben Seiten einverstanden; nur in Betreff ber zu ermählenben Mittel trennen fich die Barteien. Die burgerliche Stellung biefer Parteien — ob Nerzte ober Schulmanner — kommt nicht in Betracht, sonbern allein bie Berschiebenheit bes Standpunttes, von welchem aus geurtheilt wirb, ob berfelbe nämlich ein mehr ärztlicher ober mehr pabagogischer fei. ift eine Grenzfehbe, burch welche bas Gebiet ber Beilkunbe und Babagogit scharfer bestimmt werben foll, und hiebei ift Lorinfer eben fo menig Beerführer ber einen Bartei, als G. Beerführer ber anbern. - Wir wollen bem Berftanbniffe unseres Gegners burch ein Beispiel ben Unterschieb naber bringen. Ob eine strafbare handlung mit freiem ober unfreiem Willen begangen worben, ift oftmals eine Frage von Wichtigkeit. Inwieweit nun bie Entscheidung berfelben por bas Forum bes Arztes ober bes Rechtstundigen gehöre, barüber besteht schon lange ein Zwiespalt ber Meinungen. Auf beiben Seiten fampfen Juriften und Merate, mobei nicht einmal in Unschlag kommen mag, bag mancher Philosoph, also weber Argt noch Jurift, an ber missenschaftlichen gebbe Theil nimmt. Deshalb aber burfte auch mohl ber scrupulofefte Logifer nicht anfteben, biefen Streit - einen Streit ber Juriften und Mergte zu nennen. - Des herrn Director Vorwurf - wenn es ihm bamit Ernst - ist nichts als eine überlogische Spitfinbigkeit.

2. Meine Schrift, sagt Herr Director, sei nur "ein ganz unbebeutenbes Borpostengefecht". — Zugestanden! nannte ich meine Arbeit doch selber nur eine Erwiderung auf die Schrift bes Herrn G., und letzte war ich weit entfernt für eine be= beuten be Erscheinung zu halten. — Ein solches Scharmützel, heißt's weiter, entscheide nichts; denn "durch eine Widerlegung "hätte man nur gezeigt, daß ich (ber Director G.) ein untüch= "tiger Vertheibiger wäre, nicht, daß Lorinser's Beschulbigung

"ihren auten Grund hatte". Das Riebertampfen Gines Gegners enticheibet bie Schlacht allerbings nicht, tragt aber boch zum Siege bei. Als Lorinfer mit ber Rlage hervortrat, bag in Betracht ber gefteigerten Wiffensforberungen unb ber Somächlichkeit ber jetigen Jugenb zu wenig Rudficht auf forperliche Ausbilbung genommen merbe, freute es mich zu erfahren, bag bie oft vergeblich besprochene Angelegenheit biesmal höheren Ortes Anklang gefunden. herr Director G. aber - Lorinfer's Auffat für einen "boswilligen" Angriff auf die Gymnasien haltend - sprach sich mit wortverschwenberifcher Leibenschaftlichkeit gegen jebe Reform ber beftebenben Schuleinrichtung aus, und - wenn er auch bie 3medmäßigkeit gymnaftischer Uebungen zugeben mußte, geschah bies boch in fo zweibeutiger Weise (vergl. m. Schrift p. 69), bag ber guten Sache mehr Schaben als Nuten baraus zu erwachsen brobte. Damit nun nicht etwa untundige Lefer burch feine Scheingrunbe getäuscht werben, erachtete ich eine Beantwortung für bienlich; und gelang es mir, ben üblen Ginbruck, ben feine Schrift hier und ba gemacht, burch bie "37 verschwenbeten Seiten" zu gerftoren, fo ift meine Aufgabe vollständig geloft. Db Berr Director G. ein untüchtiger ober tüchtiger Bertheis biger ber Symnasien sei, tann mich - wie überall bie Berfonlichkeit bes Autors - wenig fummern; bag aber feine auf ben literarischen Markt gebrachte Vertheibigung tüchtige ist, glaube ich bargethan zu haben, - ein negatives Resultat, bas burch bes Berrn Verfassers nachfolgenbe Mus: ftellungen feineswegs umgestoßen wirb.

3. Herr Director Gottholb will zwar im Allgemeinen ben Aerzten die Competenz in der fraglichen Angelegenheit nicht streitig machen; aber "bem oder dem Arzte unter den "und den Umständen muß sie allerdings abgesprochen werden".

— Hat Herr Director etwa mich unter "dem oder dem Arzte" gemeint, so weiß ich nicht, was ihn dazu bewogen, wohl aber,

baß ich burch seine in übler Laune ausgesprochene Meinung weber geringer, noch minder urtheilsfähig werde. Es ist dies jedenfalls eine etwas zu bequeme Art der Widerlegung, durch ein bloßes Machtwort dem Gegner von vornherein alles Ur= theil abzusprechen. —

- 4. "Daß in aut eingerichteten Schulen pormaltenbe Be= "bachtnigubung nicht ftattfinbe, weiß auch wohl felbft bas "große Bublitum." — Freilich, in gut eingerichteten; bak aber bie Schulen in biefer Sinficht gut eingerichtet feien, wirb ja eben von Lorinfer und vielen Schulmannern beftritten. Berr Director G. aber fagt: bas große Publitum weiß eg.\*) Nun mohl! das große Publitum wird — trot ber captatio benevolentiae - auch biesen Beweis bes herrn Director G. ju murbigen miffen. Meine Worte lauten: "Da es ben meisten Eltern nur um bas Eramen zu thun ift, sieht fich ber Lehrer oftmals genothigt, bas Gebachtnig bes Schulers vorzugsweise in Anspruch zu nehmen, und baber entsteben jene wiffensmatte Gedachtniggelehrte, bie - unenblich gelehrt und unenblich bumm - fich ju jebem praftischen Sanbeln untüchtig erweisen". Diese Meugerung, meint Berr Director, tonne er mir eben fo wenig, als andere Gymnafien, noch bas gebilbete Bublitum überhaupt verstatten. herr Director muß wohl ben größten Theil ber von ihm felbst angeführten Schriften nicht gelesen haben, sonft mare ihm nicht entgangen, bag foldes von mehreren Gymnastalbirectoren — nicht etwa nur verftattet, sonbern sogar bestätigt wirb. -
- 5. "Durch meine Behauptung, baß mebicinische ,,Schulpolizei nur ein Rame sei, geschehe ber Behörbe

<sup>\*)</sup> Professor Leo, ber boch auch zum großen Publikum gehört, klagt über Primaner, die als eitle Gedächtnifigelehrte die Universität beziehen; er nennt sie in seiner etwas derben Sprache: "mit Kenntnissen sur bas Examen vollgestopste. Bürste". (Diesterweg und die deutschen Universitäten. Leipzig. 1836.) —

Johann Jacoby's Schriften, 1. Theil.

"Unrecht; es werbe mir ja wohl bekannt sein, daß die Schulen "mehr als Einmal eben durch diese medicinische Schulpolizei "geschlossen worden." — Herr Director unterscheidet hier wieder nicht zwischen medicinischer Schulpolizei — als Verwaltungs-behörbe — und medicinischer Schulpolizei — als Wissenschungst. Es ist aus dem Zusammenhange leicht ersichtlich, daß ich nur von letzerer gesprochen habe. Die Lorinser'sche Streitsrage selbst dient ja zum Beweise, wie wenig bestimmt noch die Grundsähe sind, die bei Erhaltung und Besörderung der Sezsundheit in den Schulen uns leiten sollen; und selbst Herr Director G. wird dies zugeben, wenn er erfährt, daß noch in dem neuesten sanitätspolizeilichen Werte "rücksichtlich der "Segenstände des Lernens auf Symnasien nur das Sez"dächtnisübende sanitätspolizeil. Berlin 1835.)

6. Weil ich eine Stelle, worin Lorinfer von - im Siten ergrauten Philologen und vom Mangel an Unbefangenheit und Beobachtungsgabe fpricht, - und unmittelbar hiernach Gotthold's Name und Schrift aufführe; baraus ziebt herr Director ben Schluß, daß ich ihn zu jenen im Sigen ergrauten Philologen ohne Beobachtung (hat er bas Wort Unbefangenheit vielleicht übersehen?) zu gahlen mich erbreifte. Diese - wir miffen nicht, ob gludliche ober ungludliche - Conjectur giebt ibm Beranlassung, eine gange Seite lang von seinen Spaziergangen und Reifen, seinen botanischen Ercursionen und täglichem Verkehr mit bem Soben Ministe= rium 2c. zu fprechen. Die Lefer bittet er fur berartige Ergiegungen um Verzeihung; - mich allein treffe bie Schulb, ber ich ihn zu benfelben gezwungen. In ber That! es ift bies ber einzige mahre Vormurf, welcher mir vom Berrn Director gemacht wird; biefe Schulb erkenne ich an, aber nicht als eine Schuld gegen herrn Director G., fonbern gegen ben Lefer ber Provinzialblätter. -

- 7. Ich hatte gesagt, Herr Director G. habe in seiner Schrift "alle Gründe zum Schutz bes Bestehenden und zur Abwehr jeder Aenderung erschöpft". Diese Worte hält Herr Director für eine Uebereilung, und ich ebenfalls. Ich hätte bedenken sollen, daß der Brunnen, aus welchem man solche Gründe zieht, un erschöpflich ist. —
- 8. Sein Urtheil über ben jetigen Zeitgeift, meint ber Apologet, theile er mit höchft unterrichteten Mannern. "Daß "Leute, melde erft im neunzehnten Sahrhunbert "geboren find, unsern mahren Buftand nicht zu seben ver-"mogen, begreife ich; fie kennen nur ben Ginen aus eigener . "Erfahrung, und somit fehlt die Bergleichung; wir (ber "Berr Director G.) aber, bie mir por ber frangofischen Re-"volution bereits bie Schule besuchten, wir tennen bas Sonft "und bas Rept." - Gar übel ftanbe es um bie Geschichtsichreibung, wenn ber Menich nur über bie Beit ein Urtheil hatte, welche er felbst burchlebte, und in gleichem Grabe vor= trefflich um bie Gegenwart, wenn Jeber bas richtige Berftanbniß berselben befäße. Was nun bas hypochondrische Urtheil bes Berrn Berfaffers betrifft, fo theilen wir bies allerbings nicht: meber betennen mir und zu feinem moralischen Terrorismus, noch halten wir ben Zeitgeift für ein "taufenbkopfiges Ungebeuer", bem Berr Director G. je zuweilen "einige Ropfe abhauen" muß. Wenn er aber ichreibt, ich hatte unsere Zeit eine Uebergangsperiobe genannt, und mich belehrt, jebe Beit fei bas; fo thut er mir burch Unterschieben biefer Behauptung Unrecht: migbillige ich gleich feine Unficht, so habe ich ihr boch nirgends bie meinige entgegengestellt, sonbern bie Entscheibung ber Frage Sachkundigeren überlaffen. "Mag," fagte ich, "bas Recht auf Seiten Derer fein, die bas heutige Gefchlecht in unaufhaltbarem Berfalle einer neuen Barbarei entgegenschreiten feben, ober mogen Die richtiger urtheilen, melde von bem jezigen Entwickelungskampfe ber Menschheit

sich eine freudigere Zukunft versprechen; jedenfalls ist ber feste Glaube an einen steten Fortschritt besser geeignet zum Handeln und Wirken, als die lähmende Furcht vor einer immer mehr um sich greifenden Entartung." Was man aber hiergegen einzuwenden hat, begreife ich nicht; selbst jene guten Leute, die durch ihre vorrevolutionäre Geburt ein Urstheilsprivilegium zu besitzen glauben, können biesen Sat getrost unterschreiben. —

9. Ware - heißt's in meiner Schrift - bas Nuglich= feitsprincip fo überwiegenb und verberblich (wie nämlich herr Director G. es barftellt), "mer Anbers truge bie Schulb als "eben bie Erzieher ber Jugend?".... - hieraus wird nun wieber auf meine gangliche Urtheilsunfabigfeit geschloffen. Wenn man gegen bie Citate anberer Schriftfteller fo mißtrauisch ift, follte man boch felber um fo gemiffenhafter verfahren; ober halt herr Director etwa bie barauf folgenden Worte: "beren Aufgabe es ift, bie Rluft zwischen Biffen und Leben, zwischen fogenannter Schulmeisheit und praktischer Euchtigkeit auszufüllen", für überflüssig? Rur von Erziehern, welche bie Löfung biefer Aufgabe nicht verfteben (und Beispiele liegen febr nabe), habe ich gesprochen. Dag lediglich die Lehrer ber Jugend an bem Verfalle berfelben Schuld feien, habe ich meber gefagt noch gebacht, vielmehr die Schablichkeiten, die hierzu mit beitragen, so ausführlich erwähnt (p. 56, 61, 71), daß nur ein absichtliches Migverstehen möglich ift. herr Director G. hatte baber füglich bie Dube fparen konnen, mir ein feitenlanges Regifter ber Jugenbergieher vom "lieben Gott berab bis zum Pflafterftein" aufzugablen. — "Mit unferen Schulern," fahrt herr Director fort, "wollten mir icon fertig merben, "wurben wir nur erft mit ben Eltern fertig". Prattifcher und ber guten Sache förberlicher mar' es jebenfalls ju fagen: Mit ben Eltern konnen wir nun einmal nicht fertig werben:

was thun wir also, um — trop übler Einwirfung der Eltern — mit den Schülern fertig zu werden? — Die Schullehrer "für den Zeitgeist verantwortlich zu machen", ist mir im entsterntesten nicht eingefallen, eben so wenig von ihnen zu sorbern, "daß sie selber ihre Schüler in die Welt setzen und "säugen sollen"; wohl aber schien es mir rathsam, daß man — statt gegen das vermeintliche Zeitungethüm anzukämpsen und ihm Köpse abzuschlagen — erwäge, wie die Schule — ber ungünstigen äußeren Verhältnisse ungesachtet — die einmal in die Welt gesetzen Kinder zu tüchtigeren Menschen herandilbe. — Von den "grünen Sprüngen" bes Herrn Versassen üben won ganzem Herzen und wünschen, daß er nicht stolpere. —

10. Ich gab in meiner Schrift bem Berrn Director gu, baß bie Griechen bie Lehrer ber heutigen Bolker finb; ba aber ber Schuler kein anberes Biel vor Augen habe, als funftig bes Lehrers nicht mehr zu bedürfen, fo mußte auch jedes Bolt nach einer nationalen, von ber griechischen Cultur unabhangigen Selbststänbigkeit trachten. Diese hoffnung nennt Berr Director G. mit mitleibigem Achselzuden eine "romantisch= jugenbliche Selbsttäuschung" und beruft sich hiebei auf "Goethe, in beffen Werten, wie in feinen Briefen und Ge-"fprachen mit Edermann überall nichts fo bringenb "empfohlen wird als bas Studium ber Griechen, und por "nichts fo febr gewarnt wird als vor jeder Deutschtumelei". (!) "Doch," schließt er, "mer lieber herrn Dr. Jacoby als Goethen "glauben und folgen will, ber thue es immerhin." - - herr Director G. icheint mohl nur bei Lefung ber alten Autoren von seiner "Methobe, bie burch bas ausführliche Gingeben in bie Sachen und ben Gebankengang von ber gewöhnlichen abweicht", Gebrauch zu machen; wie konnte es ihm fonft ent= geben, baf Goethe, fo hoch er auch bie Werte bes Alterthums achtet, boch keineswegs in ihnen, wie herr

Director G. (p. 12), bas alleinseligmachende Heil ber Belt zu finden vermeint. In ben eben citirten Gesprächen mit Eckermann heißt es p. 240: "Man spricht immer vom Studium "ber Alten, allein, was will bas anders sagen, als richte "Dich auf die mirkliche Welt und suche sie auß"Ausprechen; benn bas thaten die Alten auch, da sie lebten".\*) Und an einer andern Stelle (I. p. 108) sagt Goethe von sich selbst: "Ich freue mich, daß ich jest nicht achtzehn
"Jahre alt bin..... Deutschland selbst steht in allen
"Fächern so hoch, daß wir kaum Alles übersehen können, und
"nun sollen wir noch Griechen und Lateiner sein" 2c. —
Doch wer lieber Herrn Director G. als Goethen glauben und
folgen will, der thue es immerhin. —

Schleiermacher, welchen ich nur Herrn Director G. gegenüber als Autorität aufführte (p. 53), ist allerbings nicht "ber verewigte Professor in Berlin", sondern der Verfasser ber gekrönten Preisschrift: "De l'influence de l'écriture sur le langage" und mehrerer anderen wissenschaftlichen Werke. —

11. Wenn ich von bem beutschen Volksstamm sagte, baß er in früherer Zeit burch Größe, Schönheit und Stärke vor allen anderen ausgezeichnet war, so habe ich keineswegs an "bie Zeiten bes Marius" ober an "bie Wackerbartischen Urteutonen" gedacht. Herr Director würde bergleichen Sarstasmen erspart haben, wenn er die von mir citirten Belege nachzuschlagen sich bequemt hätte. Ueber das mangelhafte

<sup>&</sup>quot;) In ganz ähnlicher Weise spricht fich Samann in seinen Krenzzügen bes Bhilologen aus: "Wir wissen vielleicht selbst nicht recht, was wir in ben Griechen und Römern bis zur Abgötterei bewundern. Gerade, als wenn unser Lernen ein blofies Erinnern ware, weist man uns immer auf die Dentmale ber Alten, ben Geist durch das Gedächtniß zu bilben. Warum bleibt man aber bei den durchlöcherten Brunnen ber Griechen siehen und verläst die lebendigsten Quellen des Attershuns (die wirkliche Welt)?" —

Singehen in ben Sinn meiner Worte barf ich aber wohl um fo weniger flagen, ba es ja felbst bem Deifter, auf beffen Grab er Blumen streute, nicht beffer ergangen ift. \*) -Da bie beutschen Rrieger, fährt er fort, nach meiner Behaup= tung \*\*) am wenigsten körperliche Anftrengung ertragen, nur ein fehr geringer Theil ber beutschen Beere aber aus ehemali= gen Symnasiasten bestehe; ba ferner bei ber ganzen Nation fich eine Abnahme ber physischen Kraft zeige, Die geringe Babl ber Gymnastaften aber auf so viele Millionen Bewohner Deutschlands nicht eine folche Wirkung haben tonne; fo leuchte ein, - bag teineswegs bie Symnasien an bem Gesundheits= verfalle Schuld seien. Diefer Schluß ift ein Fehlschluß; will jeboch herr Director nur ein einziges Wortchen hinzufugen und fagen: fo leuchte ein, bag feinesweges bie Symnafien bie alleinige Schulb bes Gefundheitsverfalls tragen; fo pflichten wir ihm volltommen bei. Hat benn aber Lorinfer ober irgend ein anberer Bernunftiger foldes behauptet? Ift es nicht Lorinser selbst, ber eine Menge anberweitiger Ursachen auf= gablt? Alle biefe Ginfluffe aber tann ber Staat nicht befeitigen; Genuß = und Bergnugungssucht, Revolutionsfieber, Lurus, unvernünftige hausliche Erziehung - bie Rlage über alle biefe und taufend abnliche Gegenstände ist gerecht, aber - amedlos. Bang anbers bagegen verhalt es fich mit ber

<sup>\*)</sup> Inwiesern bie Beschnibigung gegründet, daß ich bes herrn Director Worte anführend die eigentlich beweisenden (?!) weglasse, kann sich Seder selbst fiberzeugen, ber die 12. Seite meiner Schrift (am Ansang) mit der 18. Seite ber Gotth. Schrift (gegen d. Ende) vergleichen will. —

<sup>\*\*)</sup> Richt ich "lehre es" (wie herr Director meint), sonbern bie Erfahrung. Außer ben in meiner Schrift angegebenen Belegen, s. Lemazurier's medicin. Geschichte bes Russischen Feldzuges von 1812. — Froried, ber gegen mich zeugen soll, beweist nur, daß bas Mortalitäts verhältniß bes Ingendalters jeht glinstiger ift, als früher. Herr Director hätte bies Ergebniß ber Biostatit in meiner Schrift (p. 59) ebenfalls lesen tönnen, zugleich aber auch den Nachweis — daß durch diese Erfahrung — Lorinser teines wegs widerlegt wird. —

Schule, beren Einrichtung nur von ber Intelligenz ber Schulbehörben abhängig ist. Erägt baher bie Schule (benn nicht blos von ben Gymnasien spricht Lorinser) burch Ueberspannung ber Geistescultur auch nur einen Theil ber Schulb, wirkt sie — bie körperliche Ausbilbung vernachlässigenb — jenen üblen Einflüssen nicht genugsam entgegen; so ist eine Abhülse möglich und minbestens Eine Ursache bes Schwächez zustandes baburch hinwegzuräumen. —

- 12. "Wir hat," sagt ber Apologet, "weber Herr Dr. "Jacoby angezeigt, daß ein Gymnasiast bes Friedrichs-Col"legium (!) durch zu vieles Lernen krank geworden sei, noch
  "ein anderer Arzt." Und thäte ich es, was würde Herr Director wohl antworten? Wahrscheinlich die Worte, die
  jener Aufforderung vorhergehen: "Kann wohl ein Arzt aus
  "ben zahllosen Wirkungen und auß den vielsachen früheren
  "Sünden gegen die Gesundheit und dem Sizen, welches die
  "Schule nicht forderte, die Wirkung des Sizens, welches die
  "Schule forderte, herauserkennen?" Und diese Antwort
  hätte ich nur dann zu gewärtigen, wenn Herr Director gerade
  bei guter Laune wäre. Sonst dürste man nach der Leidenschaftlichkeit zu urtheilen, mit welcher Lorinser abgefertigt
  wird, schwerlich so wohlseilen Kauses davonkommen. —
- 13. Ferner wird mir vom Herrn Director ber Borwurf gemacht, daß ich ihn eine "Albernheit" sagen lasse. Sehen wir zu! Meine Worte lauten (p. 57): Gleich wie der Arzt bei einer unheilbaren Krankheit wenigstens die lebensgefährlichen Symptome zu bekämpfen strebt, so darf man sicher auch hier nicht in "der göttlichen Vorsehung" wie der Herr Berfasser meint "die einzige Schutwehr gegen Verzweislung suchen", sondern in der eigenen Krast, die uns die Vorsehung verlieh. Herr Director G. interpretirt nun seine hier angeführte Rede so: "wir müssen zwar jedes Mittel ergreisen, doch der Ausgang stehe bei dem Herrn des himmels

und ber Erbe; er bente hierin gleich jener Frau, beren Gatten eine töbtliche Krankheit befallen und bie zu ihrem Arzt fage: Lieber, gelahrter Berr Doctor, bie arztliche Sulfe fuche ich beim Arzte, aber Schutz vor Verzweiflung bei Gott". — Dies mare allerbings febr fromm und verständig! Schabe nur, bag aus bem Zusammenhange offenbar ein anberer Sinn seiner Borte hervorgeht. Nachbem Herr Director nämlich von dem allgemeinen Verfalle ber Gesundheit gesprochen und gefragt hat, "wer benn bie Urfach en besselben hinwegräumen konne", Schließt er: "Manner, wie ber Geheime Archivar Tittmann, verzweifeln wirklich, und vielleicht ift in unseren Tagen bie gottliche Borsehung die einzige (!) Schutmehr gegen Berzweiflung". herr Director G. mußte also in Stelle jener Frau vielmehr sagen: Lieber, gelahrter Herr Doctor, die Krankbeit meines Mannes ift, wie die Frau Base meint, töbtlich und also unbeilbar; mer tann benn die Urfachen berselben hinwegräumen? die gottliche Vorsehung ist die einzige Schut= wehr gegen Verzweiflung.

Und hierauf eben sind meine vorher angeführten Worte bie Erwiderung. —

Bas Herr Director noch von "bem weißen Pulver" pricht und von "Aerzten, die auf alle Weise Patienten an sich zu locken suchen", — geht mich nichts an. Die treff-lichen Reden bes Herrn Prof. Sachs, auf die er verweist, habe ich mit Vergnügen gelesen und mich besonders über die Bahrheit der Darstellung und über die Folgerichtig= keit der Gebanken gefreut, — Vorzüge, welche wohl manschmanbern Schriftsteller zur Nachahmung dienen könnten.

14. Herr Director G. vermuthet, baß "ein Hohes Mis"nisterium bem Lorinser'schen Aufsate nur beshalb Ausmerk"samkeit geschenkt habe, um ben factischen Beweis zu führen,
"baß Herr Lorinser Unrecht habe, . . . . . ober höchstens, um
"einem so allgemeinen Geschrei, wenn auch burch ein Opfer,

"ein Enbe zu machen". — Bare bes herrn Director Bermuthung eben fo mahr, als fie icharffinnig ift, wie febr mußte jest ein hohes Minifterium bas Opfer bebauern, ba bas allgemeine Geschrei noch großer geworben und ber factifche Beweiß fo arg miggludt ift! Biele ber vom herrn Director angeführten (ob auch gelefenen?) Schriften, worunter einige von achtungswerthen Schulbirectoren, ftimmen mehr ober weniger Lorinfer's Behauptungen bei; ja herr Dr. Schmibt, Conbirector ber Frande'ichen Stiftungen (aber bie Nothwendigfeit einer Reform im Symnafialunterricht, Salle 1836), fagt fogar ausbrudlich, feine Wahrnehmungen berechtigten ihn zu ber Unnahme, "bag unfere gegenwärtige Gym-"nafialverfaffung auf ben Korper ber Jugenb nachtheilig "einwirke". Aus berfelben Schrift erfeben wir auch, baf bie bem Unterricht in Preugen porftebenbe Beborbe fcon por einigen Sahren bei ben Gymnafien anfragte, ob ein Sinten ber Gefundheit ber Gymnafialiculer mahrgenommen werbe; und daß die Directoren ber Gymnasien in ber Proving Weftphalen auf einer Conferenz fich babin aussprachen, bag allerbings bie Gefundheit ber Gymnafiaften zu leiben fcheine. Allein was will bies Alles gegen bie Vermuthung bes Herrn Director B. beweisen! er ift einmal bavon überzeugt, baß wer nicht mit feinen (bes herrn Director B.) Augen fieht, überall nicht zu feben im Stanbe fei. -

Herr Director beklagt sich ferner barüber, baß seine "größten Wahrscheinlichkeiten" mir nichts gelten und es "überhaupt meine Art sei, von jeder Aussage für ober wiber "immer eine so zu sagen mathematische Beweiskraft zu "fordern". — Warum aber führt Herr Director selber ben Leser in Versuchung? Die apodiktische Art, in welcher er seine Argumente vortrug, war ganz geeignet mich zu bem Glauben zu verleiten, daß er selber ihnen mathematische Sichersheit zutraue. Mathematische Beweise sind es also nicht, die

er giebt; vielleicht tommt nun herr Director auch noch gu ber weiteren Ertenntniß, bag es gar teine Beweise finb.\*)

15. In bem, mas herr Director von ber Bahl ber Behrftunden gegen Lorinfer porbringt, fand ich einen Biberfpruch. Berr Director municht jest einen naberen Rachmeis beffelben, und ich will ihm folden nicht vorenthalten. tommt am Ende nur Alles barauf an, bak man einander richtig verfteht. Lorinfer spricht nämlich von Symnasien, in benen wöchentlich nicht meniger als 32-42 Stunden ertheilt werben. Dies halt herr Director (p. 26) fur einen "groben Frrthum"; benn in ben Preußischen Gymnafien feien 32 Lehrstunden in der Woche nicht nur gesetlich, sondern auch herkommlich feit hunbert Sahren und barüber. Reineswegs also als bas Minimum (wie herr Director jest au feiner Bertheibigung fagt), fonbern als bas Marimum werben 32 Stunden von ihm angegeben. Und balb barauf (p. 31) wird aus ben hunbertjährigen Lectionsverzeichniffen bes Friedrichs = Collegium bargethan, bag bie bamaligen Schüler ber Anftalt 36-44 Stunden in ber Woche hatten, alfo offenbar mehr als jenes feit hunbert Sahren berkommliche Marimum von 32 Stunden. Unb woher biefer Wiberspruch? Aus Kampfluft. Lorinser behauptet nämlich zweierlei: 1) bag bie Bahl ber Lehrstunden gegenwärtig fehr groß sei, und 2) bag biefelbe früher geringer gewesen als jest. Um nun bie erfte Behauptung zu wiberlegen, fagt herr Director: Die Gymnafien haben nur 32 Stunden in ber Boche und feit hundert Sahren nicht mehr als 32; zur Wiberlegung ber zweiten aber:

<sup>\*)</sup> Den Ratalog ber in ber Lorinfer'ichen Streitfrage erschienenen Schriften an ergangen, führe ich hier noch

<sup>26)</sup> einen aus Berlin eingesandten Auflat bes hamburgischen unparteiischen Correspondenten vom 12. August 1836 an. In demselben findet man über die beiden Broschüren des herrn Director G. ein sehr hartes, aber leiber nur zu gerechtes Urtheil. —

bie Symnasien hatten sonst mehr als 32 Stunden, z. B. bas Friedrichs-Collegium vor hundert Jahren 36—44 Stunden.

Und nun entscheibe Herr Director G. selbft, ob er ben Wiberspruch burch seine Vertheibigung gehoben, ober übel ärger gemacht hat.

Doch vielleicht ift's bem herrn Director intereffant, über eben biefe Stelle feiner Schrift auch bas Urtheil eines anbern Mannes zu vernehmen. Dr. Schmibt (a. a. D.) faat in Bezug auf biefelbe: "Es icheint mir hart, bie Berficherung eines achtbaren Mannes (nämlich Lorinfer's) fo mit Worten und nicht burch Facta zu wiberlegen. habe vom Sahr 1834 aus ben Provinzen Branbenburg, Breugen, Sachsen und ben Rheinprovingen 42 Programme burchgesehen und gefunden, bag in teinem Gymnafium ber Unterricht fo eingerichtet mar, bag berfelbe incl. bes Zeichnenund Gefangunterrichts nur 32 Stunden in Prima betragen hatte; fo bag bies auch nach meiner eigenen anberweitigen Erfahrung mohl zu ben Seltenheiten gehoren wirb; bagegen Beibes eingerechnet ber Unterricht nach biefen Programmen in Prima häufig auf 38 und 40 Stunden fteigt; ja mir ift aus einem Programme bes Glifabeth= Gymnaftums in Breslau erinnerlich, baf bort in Prima 40 Stunden ohne Gefanaund Zeichnenunterricht ertheilt murben".

So viel über ben "groben Jrrthum bes Dr. Lorinser".—

16. Es murbe schwer sein zu erweisen, meinte ich, baß sich auch nur die Fälfte der Jubilare, die Herr Director unter den Beweisen einer auch bei den Studirten zu sindenden Gesundheit angeführt hat, körperkräftig und geiste sefrisch erhalten. "Uns Anderen," erwidert der Apologet, "wird es genügen zu wissen, daß Jubilare ihrem Amte mit "einem zerrütteten Körper nicht- vorstehen können." Hierauf möge dem Herrn Director G. — der Herr Director G.

antworten: "Zu ben Uebeln unserer Zeit gehört auch die "Dulbung unbrauchbarer Leute im Amte, wenn ihre Uns"branchbarkeit offen zu Tage liegt, und die über "die Gebühr ausgebehnte Amtsverwaltung emeritirter Bes"amter". (Gotthold gegen Hoffmann p. 49.) — Die beiden Schüler des Friedrichs-Collegium, Kant und Ruhnken, deren Alter wohl nicht so absichtslos angesührt wurde, wie der Apologet vorgiebt, sprechen weder zum Bortheil der körperlichen noch der geistigen Ausbildung auf der Schule. Daß ich solches durch ihre eigene Aussage bewies, darin kann ich auch jest kein Unrecht erkennen.

17. Ich sagte (p. 62): "Ein scharfes und geübtes Augenmaß hiefür (nämlich für die der Individualität jedes Schülers
entsprechende Art und Menge des Lernstoffs) ist gewiß die
vorzüglichste, aber auch seltenste Tugend eines guten Pädas
gogen". Herr Director G. parodiert diese Worte also: "Was
würde ein Arzt sagen, wenn ein Pädagog sich vernehmen
ließe: Ein scharfes und geübtes Auge für den Grad der
Gelbheit, um zu erkennen, ob sie auf einem Leberübel beruhe,
ist gewiß die vorzüglichste, aber auch seltenste Tugend eines
guten Arztes?"

Daß Herr Director alle seine sinnreichen Beispiele gerabe aus ber Heiltunde entlehnt, können wir zwar nicht billigen, boch verzeihen; daß er aber gegen das Hauptgesetz der Denk-lehre: Bereinige Uebereinstimmendes! einen so argen Berstoß macht, werden ihm die Logiker nicht hingehen lassen. Allein da sehen wir wieder, wie all' unsere Weisheit nur aus dem classischen Alterthum stammt. Wären Caesaris de analogia libri nicht verloren gegangen, so hätte Herr Director G. sicherlich nicht einen so mißrathenen Vergleich gemacht. Der gütige Leser entschuldige, daß wir unserm Gegner die gelbsschiedes Sophistik zu veranschaulichen suchen; wir wollen uns dabei so kurz als möglich sassen. — Wäre die Gelbsucht die

ein zige Rrantheit, mit welcher es ber Argt zu thun batte, umfaßte bie richtige Ertenntnig und Rur berfelben bas gange Geschäft bes Arztes, eben fo mie bie richtige Beur= theilung und Erziehung ber Rinber bas gange Geichaft bes Babagogen umfaffen; bann - aber auch nur bann - mare ber Bergleich ein paffenber, und ich murbe getroft antworten: Ja, bies ift bie vorzüglichste und feltenfte Tugenb bes Arztes. Da nun aber bie gemachte Borausfetung falich ift, hatte vielmehr Berr Director G., wenn er anders aufrichtig und logisch bei feinem Bergleiche zu Werke geben wollte, alfo fagen muffen: Berr Dr. Jacoby behauptet, ein icharfes Augenmaß für bie ber Individualität jebes Schulers entsprechenbe Art und Menge bes Lernftoffs sei bie vorzüglichste Tugend eines Babagogen; auf analoge Weise konnte man behaupten, ein icharfes Augenmaß fur bie ber Individualität jedes Kranken entsprechende Art und Dofis ber Heilmittel fei bie vorzüglichste Tugend bes Arztes. Aber freilich ware bann Berr Director G. um feinen Wit gekommen und hatte feine "tief-tiefen Blicke" in die Beilkunde nicht an ben Mann bringen fonnen. -

18. "Der ungünstige Zustand unserer Jugend," meint Herr Director G., "rührt nicht von einer zu großen Wenge "von Lehrgegenständen her, noch würde er durch Berringerung "bieser letteren verbessert werden. Und woher weiß ich "baß?" — Das Erstere weiß Herr Director aus Ersahrung; benn das Friedrichs-Collegium hat vor 10 bis 20 Jahren in eben so vielen Lehrgegenständen unterrichtet als jetzt, und doch waren die Schüler damals frischer und sleißiger; das Zweite aber weiß er — man lese selber nach — aus Ueberzzeugung. Freilich gegen seine Ueberzeugung können wir nicht streiten; was aber den früheren Zustand des Gymnasialzunterrichts betrifft, so stimmen mit Ausnahme der Herren ectoren Gotthold, August und Kritz fast Alle, die sich in

ber Lorinser'schen Streitfrage haben vernehmen lassen, barin überein, baß — wenn auch gegenwärtig weber die Zahl der Lehrstunden noch der Lehrobjecte viel größer ist als vor 20 oder 30 Jahren, doch die Anforderungen in jeder Wissenschaft um Vieles gesteigert worden, und die Schüler jett während und außer der Lehrstunde weit mehr in Anspruch genommen werden als ehedem. Wer hierüber einen ausstührlichen Nachweis für jede einzelne Wissenschaft verlangt, den verweise ich auf die oben citirte Schrift des Director Schmidt (S. 11, 15 und 42) und auf G....r's Abhandlung über die Nothwendigkeit einer Resorm des Gymnasialunterzrichts (S. 10 u. b. f.). —

- 19. Die in meiner Schrift (p. 63) getabelte Conse = quenzenmacherei bes Herrn Director G. liegt nach seiner Meinung "mehr im Ausbruck als im Gedanken, und in keinem Fall in seinem Willen". Den Willen können wir nicht prüfen, wohl aber ben Gedanken, und ber wird durch bes Herrn Dierector nachfolgende Bertheidigung auch nicht im geringsten verbessert. Setzen wir z. B. den Fall, Jemand beklage sich über die zu große Frequenz in den unteren Schulklassen, so wäre doch Herr Director dadurch, daß "daß Wie? und Wieweit? der Beschränkung nicht anges geben", noch keineswegs zu dem Spotte berechtigt: Wir Lehrer sollen am Ende wohl gar vor leeren Bänken dociren?!—
  - 20. Herr Director G. leugnete in seiner Schrift gegen Lorinser, daß unsere jetzigen Forberungen im Ganzen hoher gestellt seien als ehedem; mit wie vielem Rechte, haben wir eben gesehen. Um aber Herrn Director mit seinen eigenen Worten zu schlagen, führte ich in einer Anmerkung folgende Stelle aus seiner Schrift gegen Hoffsmann an: "Seit 1710 bis 1810 waren im Friedrichs-Col"legium die Forderungen an die Abiturienten so gering, daß
    "sie großentheils ein guter Tertianer befriedigen wurde, und

"boch maren fie ftets von bem Konigl. Confiftorium beftatigt". Berr Director G. will nun hierin teinen Wiberspruch feben, benn - "in biefer letten Stelle ift allein von bem bamals "in großen Berfall gerathenen Friedrichs-Collegium bie Rebe, "und eine folde einzelne Anftalt giebt teinen Be-"meis gegen bie allgemeine Beichaffenheit ber "übrigen". Berr Director beliebe nur feine Schrift gegen Hoffmann aufzuschlagen und bie unmittelbar vorhergebenbe Stelle zu lefen: "Manner, welche als Abiturienten bie Uni-"versität vor 40 bis 50 Sahren bezogen und nicht Schritt "vor Schritt ben Berbefferungen bes Schulmefens gefolgt "find, sondern etwa nur miffen, es werbe Dies und Jenes "und in Diesem und Jenem jest mehr geforbert als zu ihrer "Beit, tonnen allerbings taum anbers urtheilen. Denn bag "bie bamalige Methobe faft allenthalben fehr im Argen "lag, lagt fich mit ber größten Sicherheit nachweisen"; unb hierauf eben folgen bie bereits ermahnten Worte: "Seit 1710 "bis 1810 maren 3. B. im Friedrichs-Collegium bie Forberun-"gen fo gering" ac. Um alfo gegen hoffmann zu beweifen, baß bie bamalige Methobe fast allenthalben febr im Argen lag, führt herr Director bas Beifpiel bes Friebrichs-Collegium an, und gegen mich behauptet er wieberum gu feiner Bertheibigung, er habe an eben berfelben Stelle allein von bem bamals in großen Berfall gerathenen Friebrichs Collegium gerebet, und eine folche einzelne Anftalt gebe feinen Beweiß gegen bie allgemeine Beschaffenheit ber übrigen. - Ueberhaupt ift bie polemifche Cattit bes herrn Director G. einfach und boch gang eigenthumlicher Art. Behauptet Lorinfer ober ein Anberer etwas von ben gefamm= ten beutschen Gymnasien, so parirt Berr Director mit ben Borten: Dem ift nicht also; benn fiebe! im Friedrichs=Collegium ift es gang anders. Und führt wiederum Jemand gegen ihn bas Beispiel bes Friedrichs = Collegium an, fo beigt's: bas Friedrichs-Collegium ift nur eine einzelne Anftalt; es ift ja von ben gefammten beutschen Gymnasien bie Rebe. -Ein Beispiel ber letten Wendung haben wir hier, wir wollen auch noch ein Beispiel ber ersten geben. Lorinser hatte von ber gunehmenben Bahl ber Rurgsichtigen in ben Schulen gefprocen, und fein Gegner antwortet barauf: "Gine Brille "(benn auch von ben Brillen ber Gomnafiaften "fpricht Berr Deb. = Rath) tragt von ben 275 Schulern "unferer Anftalt für gewöhnlich feiner, aber 8 bebienen "fich berfelben in ben mathematischen Stunden, weil ihr "Auge nicht bis zur Klaffentafel reicht". Da Lorinfer nicht vom Friedrichs-Collegium, sonbern von ben Gymnasien überhaupt spricht, so burfte es nicht uninteressant fein, auch bie Erfahrungen anderer Schulmanner ju vernehmen. Dr. Somibt (S. 23) bestätigt Lorinfer's Beobachtung. "Gegen= wartig," fagt er, "find auf hiesigem Gymnasium (in Halle) "von 29 Primanern 13 furgsichtig, b. h. fie konnen bie mathe-"matischen Figuren an ber Wanbtafel nicht erkennen in einer "Entfernung von 8 bis 10 Fuß (baber 10 von biefen 13 "bagu Brillen tragen), von 35 Secunbanern find 8 turg-"sichtig, von 40 Tertianern find 11 kurzsichtig."\*) - Herr Dr. Rrit, Professor am Symnasium zu Erfurt, einer ber erbitteriften Gegner Lorinfer's, weift zwar alle anberen "Anklagen" als ungegrundet zurud, "kann jeboch nicht um= "bin zuzugeben, baß allerbings unter ben Schülern mehr "Rurzfichtige gefunden werben, als man nach ben Jahren "berfelben erwarten follte, und es taum zu leugnen sei, baß "bie Beschäftigung mit ben Wiffenschaften biefes Uebel berbei-"zuführen icheine". -

Für herrn Director G. bemerte ich noch, bag hieburch

<sup>\*)</sup> Die verhältnifimäßig größte Angahl also in Prima! Ob nicht auch bie 8 Aurzsichtigen, beren Herr Director G. erwähnt, zum großen Theil Brimaner finb? —

Johann Jacoby's Schriften, 1. Theil.

keineswegs bie Schule als alleinige Ursache angeklagt wird (benn manche andere Ginflusse wirken nachtheilig auf's Auge); so viel ist aber ersichtlich, daß "ber Herr Med.=Rath" nicht ohne allen Grund "von den Brillen der Gymnasiasten gessprochen hat". —

- 21. "Was wurde Herr Dr. Jacoby sagen, wenn ihm "ein Pädagoge vorschlüge, die Schwindsucht durch Austrocknung "des Gehirns zu heilen? Jedes Uebel ist in seiner Quelle "zu suchen und da zu behandeln." Der Vergleich mit der Schwindsucht dürste dem Herrn Director eben so mißglückt sein, wie der odige mit der Gelbsucht. Eine Krankheit in ihrer Quelle zu suchen und da zu behandeln, ist allerdings verständig und rathsam, doch habe ich schon in meiner Schrift dem Herrn Director geantwortet, daß wenn ein Uebel aus mehren Quellen hervorgeht, es förderlich sei, wenigstens Eine derselben zu verstopfen, zumal wenn die anderen zu hemmen nicht in unserer Wacht steht.
- 22. Ob die Worte: "Frisch baran! reißen mir die Lumpen "von Redensarten herunter!" ein schicklicher Ausbruck sei, ober ob die Vertheidigung des Herrn Director, daß er Lorinser's Darstellung mit einer lumpenbehängten Bogelscheuche verglichen und nur im Bilbe geblieben, den Ausdruck zu einem schicklichen mache, dies zu entscheiden, bleibe dem Leser überlassen. —
- 23. "Wenn man die Art erwägt," sagte ich, "wie auf ben meisten Gymnasien das Studium der alten Sprachen betrieben wird, wie der Schüler vor lauter Bocabeln, grammatikalischen Regeln und Ausnahmen kaum und nicht einmal kaum zum Verständniß des Sinnes gelangen kann, und nach 7 bis 8 Jahren es bennoch nicht so weit gebracht hat, als ein Kind bei Erlernung lebender Sprachen in einem Halbiahr; dann darf man wohl Niemand den Zweisel verargen, ob nicht vielleicht die hierauf verwendete Zeit mit größerem

Bortheil anderen Lehrstoffen bestimmt werben tonne." -Berr Director G. behauptet frischmeg, bag "biese gange Er-"magung eine von ber Wahrheit bis zur Untenntlichkeit ab-"weichenbe fei, und felbft bas unbebeutenbfte Gymnafium "mich eines B efferen belehren konne". - 3m Altbeutichen bebeutet bas Wort: Bescheibenheit fo viel als richtige Ginficht, hier aber feben mir bie beiben gegentheiligen Begriffe friedsam nebeneinander bestehen. Da meine Worte bem Berrn Director nichts gelten, fo febe ich mich genöthigt, bas Urtheil Anberer anzuführen. In ber oben citirten Schrift: "Ueber bie Nothwendigkeit einer Reform bes Gymnafial= unterrichts" beißt es: "Unser jetiger Unterricht im Lateinischen ift grammatisch weit gründlicher, als er sonft mar; man vergleiche nur viele unferer Schulgrammatiten mit alteren, felbft noch mit bem fo lange gebrauchten Brober: melde Dürftigkeit ber Regeln in letteren, wie weit in miffenschaft= licher Ordnung und Begrundung berfelben gurud! und boch tonnen wir nicht in Abrebe ftellen, bag ehebem weit mehr für bie Geber und ben mundlichen Berkehr tuchtige Lateiner gebilbet murben als jest. - - Bas erreichen mir nun mit ber Maffe Formenlehre, bie jest gelernt wirb? Wenn fie wirklich bem Gebachtniß gut eingepragt ift, fo haben wir einen Schuler, ber mehr Regeln meiß, als mancher gerühmte Latinist früherer Zeit; boch wie wenig Schüler erreichen bies Ziel, und wie fcwer halt es eine folche Maffe von Ginzelnheiten bem Gebächtniß einzupragen, wie vielmal muß bies Alles wieberholt werben und wie fern ift nun ber Schuler, ber fie alle weiß, noch von ber Sicherheit in ber Anmenbung? Wer es bezweifelt, ber febe bie Ertem= poralia ber Tertianer an, die 3 bis 4 Jahre lateinische Formen= lehre als Sauptfache gelernt haben, und er wird feben. wie wenig Vertigkeit noch im Gangen erreicht ist. - Daß bies Resultat ein langst erkanntes, in seiner Ungenügendheit augestandenes sei, beweisen sowohl bie Reactionen ber Samilton'ichen u. a. Methoben, bie nur ein Ausschweifen in bas andere Ertrem find, als bie vielfachen Berfuche und Borichlage neuer Methoben gur Bereinfachung ber Formenlehre. Wir haben also auf biesem Wege im gunftigsten Falle einen Souler gebilbet, ber nicht leicht einen Genus-, Cafus-, Declinations= ober Conjugationsfehler machen wirb, wenn er, wohl gemerkt, Beit bat, fich immer erft auf feine Regel ju befinnen, und nicht zu flüchtig ift, es zu thun; aber mas hat er weiter von ber Sprache erlernt? Benig; bie Geläufigkeit 6 bis 8 Borter munblich ober schriftlich ju einem Sate ju vereinen, haben menige von Ratur begabtere; eine langere Periobe in einem Schriftsteller zu überseben und geschickt gu überseten, ift nicht bie Salfte im Stanbe; und wie viel find nicht barunter, bie aus Ungenbtheit und baraus entftanbener Befangenheit beim munblichen Ueberfeten Lateinische und noch mehr beim freien Antworten bie äraften grammatischen Schniger machen - gegen wohl gewußte Regeln? Dies ift bie Frucht einer vollftanbigen miffenicaftlichen Erlernung ber lateinifden Grammatif". —

Doch unser Gegner ist um eine Erwiberung niemals in Sorge; er wird auch diese Darstellung "eine mit Lumpen behängte Bogelscheuche", "eine von der Wahrheit dis zur Unstenntlichkeit abweichende" nennen und sie daburch genugsam widerlegt zu haben glauben. In Sachen des Schulwesens, das er nicht wie ein Liebhaber, sondern wie ein Geiziger bewacht, sindet nur der Gleichgesinnte Gnade vor seinen Augen; wer das Unglück hat, anderer Weinung zu sein, ist ein Symnasialverräther, wer gar das Griechische antastet, ein Alles zerstörender Bandale.

24. Es thut bem Apologeten leib, daß "ein wunderlicher "Zufall" (ich möchte ihn eher einen unglücklichen nennen,

namlich bie Schrift bes herrn Director G.) "mich wieber= "holentlich gerade so geleitet habe, als wenn es mir barauf "antame, burd Auslegung feiner Worte Feinbichaft zwischen "ihm und feinen Mitlehrern ju ftiften". Rame es mir barauf an, fo murbe ja ber Berr Director burch biefe Borte wieber bie beste Gelegenheit bazu geben. Meine Auslegung namlich ift entweber mahr ober falich; im erften Falle wurben wohl fo verftanbige Manner, wie feine Berren Dit= lehrer, die Auslegung auch ohne mich gefunden haben; im ameiten Falle batten fie fich boch burch mich nicht verleiten laffen. - Wir wollen nun bie Rebe bes herrn Director, in welcher ich einen Tabel ber gangbaren, auch auf bem Kriebrichs-Collegium üblichen Lehrweise fand, wieberholen und feinen enticulbigenden Commentar bem Terte interpoliren: "Meine Behandlung ber alten Autoren" (herr Director will bier unter alten Autoren nur bie in Brima gelesenen: Demofthenes, Blato, Euripides und Horax verstanden haben) "weicht burch bas ausführliche Gingehen in bie Sachen und ben Gebantengang von ber gewöhnlichen Behandlung" (ich jupplirte naturlich: ber alten Autoren; Berr Director G. will aber hier nun bie Behandlung ber auf ben anberen Rlaffen gelefenen Autoren gemeint haben, bei benen, wie er fagt, bas Gingeben in bie Sachen und ben Gebantengang in weit geringerem Mage erforberlich ift ?!) "etwas ab und fällt baber nicht felten meinen Schulern, zumal ben neu verfetten, auf und befrembet fie". Laffen mir bie clausula salvatoria gelten, so feben mir ein, wie bes herrn Director Methobe bie Reuversetten befremben konne; ben alteren Brimanern aber murbe fie nur bann auffallen, menn zu Zeiten auch anbere Lehrer mit ihnen ben Demosthenes, Plato, Euripibes ober Borag nach ber gemöhnlichen Methobe lafen. - Und nun mable ber unparteiische Lefer zwischen meiner Auslegung und ber bes Berrn Director G. -

- 25. Die Abschaffung bes Griechischen wurde schon Lozinsern obgleich in seinem Aufsate nirgends bavon die Rebe ist als dose Absicht untergelegt. Nun macht Herr Director auch mir ben Borwurf, ich wolle das Griechische aus den Gymnasien entfernen, und doch hätte er schon aus den Borschlägen meiner Schrift ersehen können, daß solches auch nicht im entferntesten meine Absicht ist. Fichte beshauptet: Ich bin das, als was ich mich setze; Herr Director G. aber behauptet: Auch jeder Andere sift das, als was Ich ihn setze. Das kann jedoch der Andere sich unmöglich gefallen lassen. —
- 26. Ich sagte (S. 68), es gebe auch untüchtige Pabasgogen, aus welchen keine Borschrift ber Behörbe tüchtige machen könne. Da wohl außer Herrn Director G. Niemand in biesen Worten "die Ansicht von ber Unverbesserlichkeit ber Menschen und ein Verbammungsurtheil unseres Zeitalters" sinden wird, kann ich jede weitere Wiberlegung ersparen. —
- 27. Da ich eine harmonische Ausbildung ber forperlichen und geistigen Sabigkeiten bes Schulers für bie Pflicht ber Gymnafien erklarte, nannte ich bie gangliche Berfaumniß ber Rorper erziehung - eine Unterlaffungsfunde. Berr Di= rector B. finbet bierin einen ben Gymnafien gang aus bem Stegreif gemachten Vorwurf und weift benfelben gurud mit außerst harten und ungeftumen Worten, die ich jedoch und gewiß auch Dr. Lorinfer feiner Aufregung gern ju Gute halten. Wenn man bie Mangelhaftigkeit einer Ginrichtung tabelt, fo macht man baburch nur benen einen Bormurf, die an berfelben Schulb find. Wer aber ift an bem Verfalle ber Symnastit Schuld? Die Antwort habe ich schon in ber Ginleitung meiner Schrift (S. 45, 47) ertheilt. Schulb baran sind biejenigen Babagogen, benen ausschließlich bie Beiftesbilbung ihrer Böglinge am Bergen liegt, biejenigen Mergte, welche nur auf bas Physische ihr Augenmert richten, und -

vor Allem biejenigen, welche aus unzureichenen Gründen Pädagogen und Aerzte verhinderten ihre Pflicht zu erfüllen. Herr Director G. meint, am meisten falle der Vorwurf den unverständigen Eltern zur Last; hierin aber theilen wir seine Ansicht nicht ganz. Wenn der Staat in Betreff der geistisgen Erziehung ein vormundschaftliches Recht ausübt, so kommt es demselben gleichmäßig zu, für die körperliche Ausbildung Sorge zu tragen, ohne welche die geistige nur eitel Stückwerk bleibt; wenn unverständige Eltern gezwungen werden, ihre Kinder unterrichten zu lassen, so gestatte man es auch nicht, daß diese Kinder körperlich vernachlässigt werzben. Mit einem Worte: die Gymnastik trete wieder in die Reihe und Rechte der regelmäßigen Lehrgegenstände.

"In einem unserer Symnasien, sagte ich in einer Un= mertung, finden bereits feit Sahren methobische Leibesübungen statt, an welchen bie Mehrzahl ber Schuler Theil nimmt. Das Friedrichs-Collegium fah fich, wie herr Director G. ergahlt, (aus Mangel an Theilnahme) genöthigt, seine gu folden Uebungen mit bedeutenben Roften angeschafften Gerathe für menige Thaler zu verkaufen; - mas um fo auffallen= ber ift, ba ein biefiger Burger ben Blat bazu unentgelb= lich herzugeben und ein praftischer Argt, früher Schuler bes Friedrichs-Collegium, ben Unterricht ju leiten fich bereit erklarten". -- herr Director G. führt in seiner Apologie biese Stelle an und fügt bann bie Worte hinzu: "Ein hiefiger Arat! und bas Anerbieten ift nicht angenommen? Ja fo! hinc illae lacrymae!" - Ber ohne Rennt= niß ber Sachlage biese Interjectionen lieft, muß natürlich glauben, ich felber sei ber bezeichnete Arzt ober ftebe mit bemselben in naber Verbindung, und habe nur beghalb gegen herrn Director geschrieben, weil jenes Unerbieten von ihm gurudgewiesen murbe. Beibes ift unrichtig, und Berr Director G., ber bie Wahrheit fehr mohl

kannte\*), hattesich solche verdächtigende Fingerzeige nicht erstauben sollen. — Ferner giebt der Apologet vor, "es sei ihm kein Turnplatz angeboten, sondern nur Platz, das Turngeräth zu verwahren". — Im Auftrage eben des Mannes, welcher den Platz angeboten hat (den Namen bin ich Jedem zu nennen bereit), erkläre ich, daß die Sache sich nicht, wie Herr Director G., sondern ganz so, wie ich sie erzählte, verhält. —

28. "Was bie äußere Form anlangt (heißt's in meiner Schrift) — wir rechnen bahin einige attische Spöttereien über Aerzte und Medicinalräthe, die persönlichen Ausfälle gegen Dr. Lorinser, das der eigenen Anstalt reichlich gespendete Lod und manche collegialische, andere Schulen und Lehrer treffende Seitenblicke, — so besiehlt uns die Pietät, hierüber mit Stillschweigen hinwegzueilen." — Herr Director G. glaubt bei dieser Pietät recht übel wegzukommen und hält "das treue Referiren für einen besseren Beweis derselben als ein so zweis beutiges Zusverstehnsgeben". —

Nun gut! Volenti non fit injuria. Der Kürze wegen \*\*) führen wir nur einige "collegialische, andere Schulen und Lehrer treffende Seitenblicke" an: "Biele Schulen," sagt Herr Director G. (S. 38), "leiben noch immer an zu großer "Frequenz.... Ob man aber eine große Frequenz für Bes, meis der Trefflickkeit einer Schule hält, ob man die Einsunahme vermehren will — denn 50 Schüler mehr, "deren jeder 18 Thaler Schulgeld entrichtet,

<sup>&</sup>quot;) Der Argt, ber seinen Ramen bier zu nennen erlaubte, ift herr Dr. Albrecht. ...

<sup>\*\*)</sup> Wer die Schrift bes herrn Director nachzulesen Luft hat, findet Beispiele

<sup>1)</sup> von personlichen Angriffen auf Lorinfer und Spöttereien über Aerzte und Debicinalräthe S. 14, 16, 23, 43 xc.

<sup>2)</sup> vom lobe bes Friedrichs-Collegium - beinahe auf jeber Seite.

"tragen jährlich 900 Thaler mehr ein, so baß auf "Einen von Neun Lehrern 100 Thaler fallen, — "ober welche Ursachen sonst die Ueberfüllung mancher Schulen "herbeisühren, bas lasse ich, schon aus collegialischer "Küdsicht (!), ununtersucht".— "Das Friedrichs-Collegium," heißt es an einer andern Stelle, "gehört nicht zu den frucht- "baren Anstalten, die nach jedem Semester ein "halbes Schock Primaner auf die Universität "schicken". — Und gegen Hoffmann (S. 49): "Das Durch- "schüpfen unreifer Primaner durch das Abiturienteneramen, "wobei sie wohl gar — horribile dietu! — von Denen "unterstützt werden, welche ihre strengsten Hüter sein sollten!" — Ist nun Herr Director G. zufrieden gestellt, oder können wir es — mit oder ohne Pietät — dem Herrn Director nimmer recht machen? —

29. Der Berr Berfasser erklart bie Grunde, die ihn auf meine Schrift zu antworten bewogen; für seine Berson murbe er es nicht gethan haben, als Director eines Gymnasium habe er inbessen Bflichten für biefes und bie Jugend und bas Publikum. - - "Der gute Ruf ber Geiftlichen und "Schulleute," fagt er, "barf weber in Ansehung ihrer Rennt= "niffe und Gefcidlichteit noch ihrer Rechtschaffenheit und "Sittlichfeit verlett werben". - 3ch forbere Berrn Di= rector G. auf, mir auch nur eine einzige Stelle meiner Schrift zu nennen, in welcher ich ihn in Unfehung feiner Renntniffe und Gefdidlichteit (natürlich als Lehrer, nicht als Schriftsteller) ober in Un= fehung feiner Rechtschaffenheit und Sittlichkeit verlett habe. Rann er foldes aber nicht, fo - moge er fich felber ben Nachsat ergangen! mir wiberfteht es. - Wenn ich vielleicht in gegenwärtiger Beleuchtung ben herrn Director mit weniger Schonung behandelte, so hat er unr fich felbst nach bem befannten Spruchwort bie Schuld beizumeffen; wer

bie Apologie gelesen hat, wird meine Erwiberung ge = ma figt nennen. —

Was bie factischen Beweise betrifft, bie Berr Director G. verlangt, bag "3. B. ich ober ein anberer Schuler bes Friebrichs : Collegium C. und L. und P. und S. burch Ueber : baufen mit Arbeiten frant geworben"; fo habe ich ichon oben (No. 12) auf bergleichen - um mich bes gelinbesten Ausbrud's zu bedienen - ungehörige Provocationen geantwortet. Bom Friedrichs-Collegium habe ich nirgends behauptet, bag es feine Schuler burch Uebermag ber Arbeiten frant mache, und boch bin ich bereit, herrn Director Beifpiele und Namen zu nennen, sobalb er mir biejenigen Merzte namentlich macht. bie - .. bas weiße Bulver verschreiben und fich bemuben, auf alle Weise Patienten an sich zu loden"; sobalb er mir "bie . fruchtbaren Unftalten nennt, bie nach jedem Semefter ein halbes Schod Primaner auf die Universität schiden"; sobalb er endlich die Namen ber Eraminatoren angiebt, die "unreife Brimaner burch bas Abiturienteneramen burchschlüpfen laffen und fie - horribile dictu! - babei unterftuten, obgleich fie ihre ftrengsten Buter fein follten". - Richt fur Beren Director (benn es werben feine Ramen genannt), fonbern für bie übrigen Lefer führe ich hier bas Geftandnig eines praktischen Schulmannes an: "Ich kenne nicht wenige Schuler, welche in Folge zu vielen Arbeitens an Bruft= und Unterleibsbeschwerben gelitten, und in eine trube Stimmung verfallen; vielleicht aber ift biefes in früherer Zeit nicht viel Die Form unferes Abiturienteneramens anbers gemefen. bringt ben meiften Schaben. Nach einer genauen Durch= mufterung ber Abiturienten ber brei letten Jahre, wo ich bem hiefigen Gymnafium vorftebe, mar immer ber Dritte ein folder, ber fich entweber icon fruber ober boch im letten Semester burch Arbeiten bei Tag und Nacht fo erschöpft hatte, bag man froh fein mußte, wenn bas Eramen gludlich vorüber war.

So weit ich solche Abiturienten nachher habe verfolgen können, sind sie indeß auf der Universität wieder zu Kräften gekom= men". (Schmidt a. a. O. S. 24.) —

30. Als ich bie Bertheibigung bes herrn Director ju Gesichte betam, hoffte ich vor Allem von bem prattischen Schulmanne viel Belehrenbes über bie von mir gemachten Borichlage zu vernehmen. Statt beffen fand ich nur biefe Borte: "Es folgen noch pabagogische Borichlage, beren mesent= "lichster barin besteht, bag in Quinta und Serta fein Latein "mehr gelernt werbe, sondern bie Naturmiffenschaften an bie "Stelle beffelben treten. Bor etma 30 gabren habe "ich benfelben Borichlag gethan, ben ich jest .... "belachle". - Der Wein wird freilich burch bie Sahre porzüglicher; bei bem Denfchen ift bies aber nicht immer ber Rall, und auch Berr Director G. hat, glaub' ich, menig Grund, im Alter über bie Ginfalle feiner Jugend zu lächeln. 3d erorterte in meiner Schrift bie Nachtheile eines zu fruhzeitigen Erlernens frember Sprachen und hielt es bemnach für bienlich, bie lateinischen Stunden auf eine fpatere Beit, minbestens bis zum 10. ober 11ten Lebensjahre bes Anaben hinaus= auseten. Biele Manner, die weiser maren als ich, haben ben Borfcblag vertheibigt, ben Berr Director belächelt. Fr. Aug. Bolf 3. B., wenn ich nicht irre, ein Lehrer bes herrn Di= rector G., fagt: "Wer nicht Gelehrter werben will, barf nicht "mit ben alten Sprachen beschäftigt merben; benn eine ober-"flachliche Renntnig taugt gar nichts. Es gehört ichon viel "Zeit bazu, sich mit bem Geifte ber Alten bekannt zu machen, "weshalb bie Menge fich mit neuen Sprachen und mit Sach= "tenntniß beschäftigen muß ... Richt vor bem 10ten unb "nicht nach bem 15ten Jahre muß man mit ben alten "Sprachen ben Unfang machen". (Ueber Erziehung, Schule. Universität. Aus Fr. Aug. Wolf's Nachlaffe zu= sammengeftellt von 23. Körte. 1835.) - In ber That! muß

ich einmal mahlen, so will ich lieber mit Fr. Aug. Wolf bes lächelt werben, als mit Herrn Director G. lächeln. —

Die anberen Vorschläge (Einführung methobischer Leibesübungen und Plan eines coordinirten Real= ober Gewerb= cursus für die oberen Klassen) fertigt Herr Director — ohne sie anzugeben — mit den Worten ab: "sie sind das weiße "Pulver, das bekanntlich weder hilft noch schadet"; — eine Redensart, die dem Leser eben so wenig hilft, als meinen Vorschlägen schadet. —

Dies ist Alles, was herr Director vorbringt, um meine Behauptungen sowohl als die seiner Schrift gemachten Einswürfe zu widerlegen und mich ein- für allemal aus dem Felbe zu schlagen. Wenn jeden Einwurf durch ein dichtes, vielssädiges Wortgespinnst dem Auge des Lesers entrücken — widerlegen heißt, dann ist ihm dies freilich gelungen. Der Strauß verdirgt, wenn er nicht entrinnen kann, den Ropf in einen Strauch. Wie nun dadurch der Jäger von dem Nichtsvorhandensein des Straußes, so din ich auch durch die Duplikt des Herrn Director G. von dem Ungrund meiner Einwürfe überzeugt. —

Ich stelle bas Resultat meiner Schrift für Diejenigen, benen bas corpus delicti nicht zur Hand ist, bem feinblichen Angriffe gegenüber:

Die Schwäche und Untüchtigkeit ber heutigen Jugend wird von beiben Parteien anerkannt. Mag die Ursache best Uebels, — wie Herr Director G. behauptet, — nur außershalb ber Gymnasien zu suchen sein, ober die Einrichtung ber Schule — nach Lorinser's Ansicht — auch einen Theil ber Schuld tragen; jebenfalls muß bem Staate, bem es vor Allem um gesunde und tüchtige Bürger zu thun ist, die Heilung best Uebels am Herzen liegen. Die außer ber Schule bestindlichen Ursachen aber, — größtentheils in ben socialen

Berhaltniffen und in ber hauslichen Erziehung begrunbet, find mehr ober minber jeber Ginwirtung ber Behorben unguganglich. Auf bie Schule allein also ift ihre Aufmerksamkeit Bare biefelbe nun wirklich, - wie Lorinfer will, zu richten. - eine mitwirkenbe Urfache, fo ließe fich burch geeignete Reform bes Unterrichtswesens eine Berminberung bes Schmacheauftanbes erzielen. Ware fie aber, - mie Berr Director G. behauptet, - volltommen iculblos, fo bliebe auch bann noch bie Frage zu ermagen: ob nicht bie Schule - ihrem Sauptzwed unbeschabet - bei veran: berter Ginrichtung bie nachtheiligen Folgen ber außer berfelben gelegenen Urfachen aufzuheben ober wenigstens bie Bunahme bes Uebels ju be= foranten im Stanbe fei. - (Und hiernach eben folgen bie Vorschläge, bie ich zu bem Enbe zu machen mir erlaubte.) -

Bas hat nun herr Director G., ber auf bie Borfclage, - wie überall auf bie Sache, - gar nicht eingebt, was, frage ich, hat herr Director G. burch bie lange Rebe bewiesen? Bat er etwa meine Schluffe wiberlegt? wollen seben! Zugeftanben also, ber Titel meiner Schrift fei unpaffenb; - fie felbft nur ein unbebeutenbes Borpoftengefect; - vormaltende Gebächtnifübung finde im Friebrichs= Collegium nicht ftatt; - medicinische Schulpolizei fei mehr als ein bloger Name; - zugestanben, bag herr Director G. nicht zu ben im Sigen ergrauten Philologen gehore, und bie meisten Medicinglrathe und Doctores medicinae mehr siten als er; - bag in seiner Schrift gegen Lorinser noch nicht alle Grunbe zum Schut bes Bestehenben erschöpft seien; baß, wer nicht, wie Berr Director G., vor ber Frangofischen Revolution geboren ift, ben Unterschied bes Conft und Jest nicht zu beurtheilen verftebe; - bag bie Jugenberzieher an bem in unferer Beit überwiegenben Rüglichkeitsprincip un= schulbig, und Gott, Klima, Baterland, Stanb ber Eltern, nächfte Umgebung, Schaufpiel, Strafe und Pflafterftein Dit : erzieher ber Jugend feien; - zugeftanben ferner, bag Goethe alles Beil in ben Griechen gefunden, und Schleiermacher nicht als Autorität gelte; - bag viele außer ber Schule befinbliche Urfachen bie Schulb bes Gefunbheitsverfalls tragen; - baf ber Ausgang einer Sache bei bem herrn bes himmels und ber Erbe ftebe; - bag es Mergte gebe, bie meiße Pulver verschreiben und auf alle Art Patienten an sich zu loden fuchen; - bag - boch moge ber Lefer, wenn er Luft hat. felber bie Apologie bes herrn Director noch einmal burch= gehen; — Alles und auch felbst noch seine ungeborenen Argumente zugestanben, mas hat burch all' bergleichen Dinge herr Director G. gegen bas oben angegebene Resultat meiner Schrift bemiefen? - Nichts! Bas er aber fonft baburch bewiesen, - wir fprechen's nicht aus; benn ein ungludlicher Bufall konnte biefe Beilen einem Schuler bes Friedriche-Collegium in bie Sanb fpielen. -

Nur noch ein Wort über ben bie ganze Apologie fronen= ben Schluß. 3ch hatte in einem Nachworte von ber zweiten gegen hoffmann gerichteten Schrift bes herrn Director G. gesprochen. Nicht (wie Berr Director meint), bag er geant= wortet, tabelte ich, sonbern bie Art, wie er geantwortet, - eine Art, die unferm Lefer aus ber Apologie gur Genuge bekannt ift. Da ber Berr Verfaffer auch in ber zweiten Brofcure manch' eine Lanze gegen ben Zeitgeift bricht, fagte ich, baf felbit "Bierzig-Schullehrer-Rraft" ben Willen biefes mächtigen Damons nicht zu besiegen im Stanbe fei. Dies nennt nun ber Bertheibiger humanistischer Studien — en spiritum Grajae tenuem Camenae! - "einen rechten Doctorfpaß, "womit man ben hartnadigften Blabungen Luft machen tonne", und gleich barauf wieber "teinen Doctorspaß", son= bern "einen von Pferben entlehnten". 3ch bente, ein besonnener Mann murbe nicht also auf Rosten bes Unftanbs

seiner Unbehaglichkeit Luft machen. Wenn Herr Director bei bem Ausdruck Bierzig-Schullehrer-Kraft an Pferde dachte, so mögen seine Herren Collegen — wie für so vieles Andere — sich auch dafür bei ihm bedanken. Ich für mein Theil wollte nichts Anderes damit sagen, als daß selbst die verzeinte Anstrengung der Herren Directoren Gottzhold, Kriz 2c. das rollende Rad der Zeit nicht auszupalten vermöge. —

Dem Wite, mit welchem Herr Director quasi re bene gesta seine Polemit beenbet, und in welchem er sich selber als einen Mendizabal ber Gallerie barstellt, will ich, um bes Autors Baterfreube nicht zu verfümmern, keinen andern entgegensehen. Die Bürdigung bieses Kern= wißes bleibe bem Eingangs erwähnten Literar= hift oriker überlassen.

### Bur Geschichte der Censur.

(1838.)

#### Rachwort. \*)

Dedimus profecto grande patientiae documentum: et siout vetus aetas vidit, quid ultimum in libertate esset; ita nos, quid in servitute, ademte per acquistores et loquendi audiendique commercio.

Tac.

Ein commentirendes Nachwort den vorstehenden Censur-Acten beizusügen, schien so unnöthig als unthunlich. Unnöthig, — benn wen nicht die Thatsachen aufrütteln, dem wird wohl auch kein Commentar politischen Grimm einimpsen; unthuns lich, — benn streichen die Herren Bücherinquisitoren schon so tapfer für Gott, König und Vaterland, was hat man erst von ihnen zu erwarten, wenn es den eigenen Heerd gilt. Und bennoch sollten — habent sua sata libelli — diese Acten nicht ohne Nachgeburt an's Licht treten. Als der Versasser das Manuscript schrieb, ahnte er noch nicht, daß die Geschichte besselben einen factischen Commentar zu seinem Inhalte liesern werde. Zur Bereicherung deutscher Censurklinik möge auch diese Krankheitsgeschichte hier einen Platz sinden, und zwar um so unverkürzter, da glücklicherweise Versasser und Leser vor dem mal-occhio ihrer literarischen Vormünder sicher gestellt sind. —

Wenn Machiavelli in seinem "Fürsten" — Schut bes Privateigenthums als ein höchst wirksames Mittel zur allgemeinen Unterbrückung empsiehlt, so hat es ihm nicht an ausmerksamen und folgsamen Schülern gefehlt. In Preußen genicht bas geistige Eigenthum ben ausgebehntesten Schut vor Nachbruck, bagegen es hier mehr als irgendwo bem willkürlichsten Censurbrucke preisgestellt ist. Ohne baher einem Inländer ben Verlag anzumuthen, wendete sich ber Versasser sofort an eine ber liberalsten Buchhandlungen in Hamburg. Diese gab ber Sache unbedingt Beisal,

<sup>\*)</sup> Aus ber Schrift: "Beitrag zu einer fünftigen Geschichte ber Cenfur in Preußen. Bon Jacoby Dr. med. Paris. Imprimerie de Bourgogne et Martinet. rue Jacob, 30. 1838". —

trug aber Bebenten mit einer gegen Breugen gerichteten Oppositionsschrift hervorzutreten und baburch ben einträglichen "Berkehr mit breizehn Millionen Menschen" auf's Spiel zu feten. Der hoben bunbesträftigen Weifung eingebent, verfuhr fie hierbei nur "in ihrem eigenen mohlverftanbenen Intereffe", bas freilich von bem literarifchen febr verschieben ift und fein foll. Die birecte Mitwirkung ablehnend erklarte man fich bagegen bereit, bas Manuscript nach Leipzig zu fenben und bort für einen Berleger Sorge zu tragen. Berleger fanden fich auch in Leipzig allerbings, leiber! aber kein Cenfor, ber bas nothige Visa ertheilen mochte: es hatten bie Berren allesammt garte Rudfichten zu beobachten ober maren selber zu sehr politische Contagionisten, um ber unschulbigen Schrift ben Deginfectiongichein auszustellen. In Grimma, bieß es, mobne ein freisinniger Cenfor (bort! bort!), ber - trafe man ben gunftigen Moment - fubn genug mare bas Büchlein flott zu machen. War nun aber ber Moment nicht gunftig, ober ber liberale Muth bes herrn Brof. Bulow fleiner als sein Ruf: auch in Grimma marb über bas Manuscript ber Stab gebrochen. -

Nach solchen Erfahrungen mußte bem Versasser jebe Hoffnung schwinden, im Bereiche des hohen beutschen Bundes zum Ziele zu kommen. Wohin sich noch wenden, nachdem man in Sachsen, dem Lande der Sosier, gescheitert? Nach Hannover? Seit dem glücklichen Besitz eines eigenen Regenten ist man dort zu sehr mit häußlichen Angelegenheiten beschäftigt, um auf die Klagen eines fremden Bundesstaatlers zu achten. Oder Hessen Länden freilich nicht zu fürchten, leider! aber auch auf keinen Drucker zu hoffen; hatte doch der Herr Landgraf erst kürzlich erklärt, es sei "sein persönlicher Wille", keinen Buchdrucker ferner in seinen Staaten zu duls den. — So mußte denn die Schrift in's Eril wandern.

Als selbstbestellter Censor ber Censoren strick ber Versasserste Bortchen bes auf bem Titel prangernben non imprimatur und sanbte im Vertrauen auf schweizerische Saststreunbschaft bas Manuscript an Herrn Schweighauser in Basel. Des Erfolges ganz sicher zu sein, erbot er sich selber Drucklosten und Verantwortung zu tragen. Sei es nun aber, daß die schweizerische Gastsreundschaft sich in dem tapfern Kampse gegen die Anmuthungen fremder Gewalthaber erschöpft hatte; sei es, daß Herr Schweighauser seine beutschen Kameraden zu beschämen anstand: genug! auch er schiedte die Acten wie er sie empfangen zurück, mit dem Bemerken, er sei dermalen zu beschäftigt (— wohl schwerlich im Interesse der Preßfreiheit), um selbst den Verlag zu übernehmen, und habe auch seine Berner Collegen vergebens dazu aufgesordert. —

Dag bie herren Cenforen es bequemer finden, binter ben sichern Schilb bes non imprimatur zu retiriren, als fic ben Vormurfen ber Oberen auszuseten; bag ihre geschloffene Rette jeben Angriff auf ein Inftitut, bas fie - wenn nicht ehrt, doch nahrt, in solidum gurudweist, kann Niemand überrafchen: wie aber ift es erklärlich, bag Buchhanbler fich nicht scheuen in bas Lager ihrer natürlichen Feinbe überzugeben, bag fie fich zu bemuthigen Gehülfen bes Prefixmanges berahwürdigen, ben zu bekampfen am meisten gerabe in ihrem Intereffe liegt? Officielle Actenftude ju veröffentlichen ift tägliche Pracebengien fprechen bafur - Jebem erlaubt. Lebiglich ber Titel ber Schrift mar es alfo, ber - wie in Deutschland bie Sand ber Cenforen, fo in ber Schweiz ben Brefebengel ber republitanischen Sofier labmte. Ungerecht mar' es, bieses ber materiellen Ueberlegenheit Preußens schreiben; benn schwerlich können burch sein Reufchatel bie anberen Cantone hermetisch verschlossen werben: aber Preußen allein consumirt wohl mehr Bucher als bas ganze übrige Deutsch= land (Innerofterreich mit eingeschloffen), fo bag eine Brofcription von biefem großen Berftanbesmartte für jeben Buchs banbler beuticher Munbart bie empfindlichste Strafe mare. — —

Das Ende ber erbaulichen Hiftorie ift kurz und schon aus bem Druckorte ber Schrift ersichtlich. — —

So mar benn bas Manuscript jährig geworben, hatte bie toftspielige Reise von 1047 beutschen Meilen auf bem Gilmagen zurudgelegt, nach einander Berlin, Samburg, Leipzig. Grimma, Bafel, Bern und Paris besucht (wie gern mare ber Berfasser an seiner Stelle gewesen!), hat endlich post varios casus in Frankreichs Hauptstadt Geburts- und Drucktag gefeiert, um, - wenn es bem Grengcorbon gludlich entgeht, pon gebn Deutschen gelesen zu werben, von benen sicherlich neun nicht begreifen, weshalb ber Verfaffer fich biefer Rleinig= teit wegen fo große Mube und Roften gemacht habe. Die Antwort liegt auf ber Sand. Um bes gehnten willen, ber Scharffinn genug hat einzusehen, daß bie erzählte Thatsache, so geringfügig fie icheint, - im engen Busammenhange mit einem großen Gangen fteht; ber eine Galle hat, über folch' anmagenbe Bormunbichaft fich zu entruften, und Muth genug, bagegen zu fampfen, bamit endlich einmal bie beutsche Breffe, bie altefte und verftanbigfte ihrer Schwestern, von ben ichmablichen Cenfurminbeln befreit merbe. -

Lacitus hat die Geschichte, zu beren Schilberung er bas lang unterdrückte Wort nur unwillig sindet, nicht aus öffentlichen Verordnungen geschöpft; Gibbon hat sein Gesmälbe vom Versalle bes Reichs und ber Entartung des menschlichen Geistes nicht blos aus den Historiographen der griechisschen Kaiser entnommen. Ein unscheindares, zufällig ausgesfundenes Blatt hat oft schon hellen Ausschluß über eine trübe Vergangenheit gegeben und — einem schwerverhaltenen Seufzer gleich — das tiese Weh einer schwachvoll präconisirten Zeit offendart. Habent sua fata libelli! — —

Ronigsberg, ben 27. Juli 1838.

## Vier Fragen.\*)

(1841.)

Facta loquuntur.

Die Sprache ber Ereignisse — gleich vernehmlich für ? Jeben — ift nicht immer und Jebem verständlich. Aus bewselben einbringlich und sinngetreu in die Sprache bes Bolles zu übersetzen, ist die Aufgabe des Publicisten. Wir werden in diesen Blättern

bie politische That bes oftpreußischen Hulbigungs-Lanbtags

bergestalt zu übertragen versuchen.

Was münschten bie Stänbe? Was berechtigte sie? Welcher Bescheib warb ihnen? Was bleibt ihnen zu thun übrig? Zeber Preuße lese und prüse unsere Antwort. —

I.

### Bas wünschten die Stände?

Gesehmäßige Theilnahme ber felbst ftanbigen Burger an ben Angelegenheiten bes Staates.

Die ständische Denkschrift, von dem üblichen Redeschmude entkleibet, lautet :

Wir verzichten auf die "in veralteten Formen sich

<sup>\*)</sup> Bier Fragen, beantwortet von einem Ofipreußen. (Breußens Brovingialftänben gewibmet.) Mannheim bei S. Hoff. 1841. —

Bier Fragen 2c. Strafburg. Drud von G. L. Schuler, Keine Gewerblaube Rr. 5. 1841. Zweite Auflage. —

Quatre questions résolues par un habitant de la Prusse orientale (le Dr. Jacobi). Traduit de l'allemand par M. C. T. Riva, avocat à la cour royale. Paris. Chez Raymond-Bocquet, Libraire-Éditeur, 13, place de la Bourse. 1842. —

Bier Fragen 2c. Nebst bem Ertenntniß bes Ober-Appellations-Senats bes Kammergerichts. Leibzig, Berlag von Otto Wigand. 1863. —

schwer bewegende Bertretung einzelner und bevorrechteter Stände"; wir wünschen dagegen "eine Bertretung des gesummten preußischen Landes" und hoffen, daß der König die von seinem Bater am 22. Mai 1815 versheißene Bersammlung der Landes Mepräsentanten dem Bolke zuzusichern nicht anstehen werde. —

Theilnahme bes Bolkes — leibende sowohl als mitwirkende — findet in jedem Staate, selbst im bespotischen, statt; gering oft und unscheindar im Frieden, tritt dieser Einsuß des Bolks (wir haben's erlebt) zur Zeit der Noth offen und mächtig hervor. Nicht diese allgemeine, durch Naturnothwendigkeit bedingte Theilnahme kommt hier in Betracht, sondern allein die durch das Gesetz sestgestellte. Der Weinungskampf über constitutionelle und absolute Regierungssorm löst sich in die einsache Frage auf:

Soll bie Regierung allein in ben Hänben abhängiger, befolbeter Beamten (fonigl. ober Staatsbiener) fein; ober

soll gesethlich auch ben selbstständigen Bürgern wahrhafte Einsicht und Theilnahme zustehen?

So allgemein gefaßt läßt biese Frage sich nicht beants worten, weil ber zur Entscheidung ersorberliche Maßstab, ber sittlich=intellectuelle Standpunkt bes Volks, in jedem Lande und zu jeder Zeit ein verschiedener ist. Wie nun aber verstält es sich hiemit im preußischen Vaterlande?

Welche Culturstufe hat hier bas Volk erreicht?

Welchen Antheil an ben öffentlichen Angelegenheiten gewährt ihm bas Geset ?

Steht bieser Antheil mit bem Culturgrabe in richtigem Berhältnisse ober nicht? —

Man barf breist behaupten, baß unser Baterland (und wir nehmen hier keine Provinz aus) an sittlicher und geistisger Bilbung seiner Bewohner keinem Lanbe Europas nach=

ftehe. Selbst von ben eifrigsten Gegnern, von Franzosen um I Engländern, wird Preußen mit seinen sieben Universitäter feinen 20,085 Schulen und seiner volksbilbendes waltidr = verfassung als ein bisher unerreiches Vorbild gründliche Bolkserziehung gepriesen.

Wo hat die beutsche Literatur eine reichere Quelle, wo einen einträglicheren Markt als in Preußen? Wo wird jeder wahre Fortschritt der Zeit mit größerem Interesse begrüßt, jedes politische Ereigniß vorurtheilsfreier beurtheilt als in Preußen? welche Nation hat im Unglücke so viel sittlicke Kraft, im Glücke und mitten unter allgemeiner Völkergährung so viel Mäßigung offenbart, als die preußische? Doch wozu hier an die Jahre 1807, 1813 und 1830 erinnern? Erst vor wenigen Tagen sprach Friedrich Wilhelm IV. in Königsberg öffentlich zu seinem Volke, und die Art wie er sprach, die Aufnahme, die seine Worte fanden, waren eine herrlicke Anerkennung, ein lautes Zeugniß für die Bilbungsstuse des Volkes.

Und welchen Antheil an ber Regierung hat biefes an Sitte und Intelligenz so hoch ftebenbe Bolt? Errothenb muffen wir gestehen: taum ben allergeringsten. Leiber wirb es nur zu leicht, biese Antwort zu begrunden.

In zwiefacher Form kann bie Theilnahme bes Bolks an ben offentlichen, b. h. seinen Angelegenheiten sich kund und geltend machen, durch die Presse und burch Bertretung. Die schlimmsten Feinde beider: Censur und Scheinvertretung walten in Breuken.

"Die Publicität ist für bie Regierung und bie Unterthanen die sicherste Burgschaft gegen die Nachlässigkeit und ben bosen Willen der Beamten, die ohne sie eine bebenkliche Eigenmacht erhalten murben (!); ohne sie murbe kein Mittel übrig bleiben, um-hinter die Pflichtwidrigkeiten untergeordneter Behörden zu kommen. Sie verbient baber auf alle Weise geforbert und geschützt zu werben."

Bom Ronige Friedrich Wilheim III., ber ficher bas Gute wollte, rühren biese Worte ber. \*) — Wie bas barin ausgesprochene Princip aber auf bie Wirklichkeit angewenbet werbe, weiß Jeber, ber auch nur in die entfernteste Berührung mit ber preußischen Censur getommen ift. Betanntlich barf bei uns weber ber fleinfte Zeitungsartitel noch Schriften gleichviel ob unter ober über 20 Drudbogen ohne Censurprüfung erscheinen; ift ber Gegenstand ein politischer, so fällt meiftens bie Prüfung einem Polizeiagenten anbeim, ber bei ben vagen Bestimmungen bes Censurreglements (vom 18. October 1819) fich allein nach ben besonderen Instructionen bes Minister zu richten Bom Minister vollkommen abhangig und nur bem bat. Minifter verantwortlich, ift biefer Cenfor Alles zu ftreichen gezwungen, mas ben inbividuellen Ansichten und Absichten feines Oberen nicht genehm ift. Führt ber Berfaffer gegen ihn Klage, so wird er in ber Regel abschlägig beschieben, ober erhalt fein Recht erft nach fo langer Zeit, bag er teinen Gebrauch mehr bavon machen tann. Wie mare es fonft auch möglich, baß feit jenem im Jahre 1804 ausgesprochenen Lobe anständiger Publicitat man in feiner preußischen Zeitung, in feinem bier gebruckten Buche auch nur ben leifesten Tabel über bas Berfahren bes untergeordnetften Beamten findet, bag jebe bas öffentliche Interesse nur entfernt berührenbe Andeutung (bie Rubrit Inland ber Staats-Zeitung wird wohl Niemand hierber rechnen), um veröffentlicht zu werben, fich erft außerhalb ber preußischen Grenzen flüchten muß! Und auch bier felbft ift fie nicht ficher por jener bebentlichen Beamten=Gigenmacht. welche mit Recht Friedrich Wilhem III. als die nothwendige Folge unterbrudter Publicitat bezeichnet. Damit auch burch auslandifche Zeitungen fein ungunftiges Urtheil über Beamten-

<sup>\*)</sup> Cabinetsorbre v. 20. Febr. 1804.

Sanblungen, teine irgend freimuthige Beleuchtung unferer Buftanbe nach Preußen gelange, werben bergleichen Blatter ents weber verboten ober beren Rebactionen burch wohlbekannte Mittel fügsam gemacht. Wir übertreiben leiber! nicht. Die frangofischen Zeitungen find freilich erlaubt, bie meiften aber burfen nicht unter Rreugband nach Preußen tommen, fo bag Ein solches Blatt mehr als 400 Thaler an jährlichem Boftporto toften murbe; nur ber Schein ift gewahrt, ber Sacht nach aber eine folche Erlaubnig und ein Berbot ein und baffelbe. Unbers verfährt man mit ben beutschen Beitungen. Sind beren Rebacteure nicht icon in ihrem eigenen moblverstandenen Interesse auf ihrer Sut, nehmen fie über Preugen ober preufische Beamte einen in Berlin miffalligen Artitel auf, fo merben an fie von Seiten bes preugischen Minifterium (bem Zweifler find wir bies burch Actenftucke barzuthun bereit) Vorwürfe und Reclamationen gerichtet, Angabe ihrer Correspondenten brobend verlangt und nur unter bemuthigenben Bedingungen ber einträgliche preußische Markt ihnen fernerbin offen gelaffen.

Die präventive (vorkehrende) Censur hat vernünftiger Weise nur das zu streichen, was der Richter, wenn's gedruckt wäre, bestrasen würde. Eine Censur aber, die also wie in unserem Baterlande gehandhabt wird, hört auf eine rein präventive zu seine: sie wird zu einer anmaßenden Bevorzmundung, zu einer wahrhaften Unterdrückung der öffentlichen Weinung und führt endlich zu einer — höchst bedenklichen, dem Bolke und dem Könige gleich gefährlichen "Eigenmacht der Beamten".

Wie es in einem Lanbe, wo man so peinlich jede ber Regierung migliebige Aeußerung bewacht, mit ber

Vertretung bes Boltes

stehe, läßt sich leichtlich errathen. Wenn man bie unbebingten (meist beamteten) Bertheibiger bes Bestehenben fragt, jene

Schriftfteller, beren Dienstbestiffenheit es so trefflich versteht Müden zu seihen und Kameele zu verschluden, so hört man alsbald die Communal=Versassung, die Kreis= und Provinzial=Stände als repräsentirende Organe des Volksdewußtseins, als genügende Garantien der Zukunft lobpreisen. Daß diese Einrichtungen aber, so lange sie nicht in öffentlich berathenden Reichständen ihre nothwendige Ergänzung erhalten, schlimmer als gar keine Vertretung, nämlich bloße Schein=vertretung sind, wird aus dem Folgenden sich nur zu augen=fällig ergeben.

In Betracht ber Communal-Verfassung muß vor Allem die Städte-Ordnung von 1808 von der revidirten des Jahres 1831 wohl unterschieden werden. Erstere trägt den liberalen Charakter der damaligen Zeit und achtet der Bürger Selbstständigkeit; die zweite wird überall von der Jett-Regierung begünstigt und den Städten dringend anempfohlen.

Bahrend man 1808 keinem unbescholtenen Ginwohner ber Stabt bas Burgerrecht versagte (S. 19 b. St.=Orb.), wird von ber revibirten Stabte=Orbnnng (S. 14, 15) ein nicht unbebeutenber Cenfus verlangt; mahrend 1808 bie Bahl ber Stadt-Berordneten nach Bunften und Corporationen ausbrudlich verboten murbe (S. 73), ordnet bas neue Gefet eine berartige Wahl förmlich an (S. 51 und 52). Mährend bie altere Stabte=Orbnung jeben ftimmberechtigten Burger für mählbar erklärt (§. 84), verlangt bie revibirte in kleineren Städten ein Einkommen von 200 Thir., in größeren von 1200 Thir. (S. 56 u. f.). Während bie Beräußerung ftabti= ider Grunbstude fruber von ben Stadtverordneten allein abbing (S. 189), macht die Stäbte-Ordnung von 1831 felbft biezu die Erlaubniß ber Regierung nothwendia (8. 117): ber Magiftrat, nach bem alteren Gefete eine allein ftabti= iche Beborbe, ift nach bem neuen vorwaltenb ein von ber Regierung burchaus abhängiges "Organ ber Staats gewalt"

(S. 84, 104 und 105); bie Regierung b. h. bie Minister tonnen, burch tein Gefet beschrantt, bie Bablen ber Burger annulliren und bei "Unangemeffenheit" (!) ober "Bergogerung" ber Bahl bie Stellen auf Stabtkoften commiffarifc verwalten laffen (S. 93). Die Regierung b. h. bie Minifter konnen bie Magiftrats=Mitglieber megen ,,mangelhafter Dienstführung" (1) absehen und alsbann bie Große ihrer Benfton beftimmen (S. 99, 100); - ber Burgermeifter, beffen Stelle im Ralle "unangemeffener" Wahl von ber Regierung befett wirb (S. 93), ift befugt, bie Befcluffe bes Magiftrats gu fuspenbiren, und barüber nur ber Regierung b. h. ben Miniftern Berantwortlichkeit schulbig (§. 108); endlich fteht es gar ben Miniftern (bas Gefet fagt: bem Ronige) frei, bie Stabtverorbneten = Versammlung "bei Parteiungen in berselben" (!) aufzulöfen, ober bie Schulbigen auszuschließen (S. 83), ja felbst unter Umftanben ben Gemeinben bie Stabte=Orbnung gang zu entziehen (§. 139). Bon allem Diesem enhielt bie ältere Städte=Ordnung fein Wort.

Die genannten und viele andere Unterschiebe ber beiben Gesetze würden von selbst in die Augen fallen, wenn man bei ber Zusammenherausgabe beiber die einzelnen SS. dem In halte nach, nicht — wie weislich geschehen — ber Zahl nach gegenüber gestellt hätte; eine Vergleichung beiber Ordnungen wäre dann aber freilich dem Leser zu leicht geworden und hätte einen factischen Prüfstein für die Beurtheilung der damaligen und jetigen Richtung dargeboten. —

Wo bie Städte=Ordnung von 1831 gilt (und nur biefe barf jest neu eingeführt werden), ist nach Obigem ber gesets- liche Einfluß des Cabinets schon mächtig genug; anders das gegen in Städten, die das Gesets von 1808 noch nicht mit dem revidirten vertauscht haben: da hier das Recht der Resgierung großen Theils nur auf die Einsicht der Rechnungssertracte beschränkt ist, muß man freilich der Gleichförmigkeit

wegen auf allmalige Erweiterung ber Schranten bebacht fein. Ermagt man außerbem, bag in großen Stabten befonbere, nur von bem Minister abhangige Bolizei=Directionen angestellt find, in Meineren Stabt= und Dorfgemeinben bie Ortsbehörben fich unter unmittelbarer Aufficht von ber Regierung befolbeter und oftmals auch von ihr ernannter Lanb= rathe befinden; ermagt man bie ben ftabtischen Berhandlungen volltommen entzogene Deffentlichkeit, bie baber rubrenbe, bei Bablen wie überall fich offenbarenbe Gleichaultigfeit ber gebilbeten Rlaffen, endlich bie zweimal (im Sahre 1826 unb 1833) von ben liberalen rheinpreußischen Stanben erfolgte Ablehnung einer berartigen Gemeinbeverfassung: - fo wirb man wohl schwerlich geneigt fein, bie vielgerühmte preußische Stabte-Orbnung als Gegengewicht bes felbftftanbigen Boltsbewußtseins gegen Ministerwillfur, geschweige als ein Gurrogat constitutioneller Vertretung gelten zu laffen. -

Sehen wir, ob etwa

bie Provinzial=Stanbe

das Vermiste barbieten. Im Sinn bes Gesetses vom 22. Mai 1815 lag es allerdings, daß dies Institut durch alls mälige Entwickelung zu einer wahrhaft volksthümlichen Repräsentation heranreifen sollte. Fünfundzwanzig Friedensjahre sind seitbem verstossen; die Einrichtung der Landtage ist unverändert dieselbe geblieben, wie sie bei dem ersten des Jahres 1824 war, und diese 16jährige Dauer dürste wohl als ein genügender Zeitraum erscheinen, um nach den Früchten ihrer Arbeit zu fragen. Die Volksstimme hat bereits das Urtheil gesprochen; kaum wird man ein Institut aufsinden können, das eine geringere Popularität zu beklagen hat, das von dem gesunden Volksverstande als eine unnützere Last betrachtet wird, als die Provinzialsstände. Gern wird man uns der Rühe überheben, aus den bisherigen Landtagsabschieden den Nachweis zu führen, daß unter allen

bort erlebigten Gegenständen sich auch nicht ein einziger von allgemeinem Interesse befindet, daß kein nur einigermaßen ersheblicher Mißbrauch abgestellt, keiner Beamtenwillkur entsgegengetreten, daß die ganze Wirksamkeit zahlreicher Sessionen sich auf Errichtung von Zucht= und Correctionshäusern, von Taubstummen=, Irren= und Feuerversicherungs-Anstalten, auf Gesetz über neue Straßen, Wagengeleise, Hundesteuer u. dgl. m. beschränkt hat: Gegenstände, die, großentheils von der Regierung selbst proponirt, auch eben so gut mit Zuziehung einiger Sachverständigen durch die gewöhnlichen Provinzials Behörben hätten vermittelt werden können.

Nicht für bie mürbigen Mitglieber ber Stänbe-Bersammlung soll bies ein Vorwurf sein. Dürfen sie boch gejetzlich nur über bie Propositionen bes Ministerium und
über rein locale Angelegenheiten berathen, wird ihnen boch
selbst jebe Bitte ober Beschwerbe, die sich nicht auf bas
Sonderinteresse ber Provinz bezieht, jede Mittheilung an
die anderen Provinzial-Landtage streng untersagt, ist doch endlich, um auch die bloße Aeußerung über Staatswesen und
Gesetzebung im Allgemeinen unmöglich zu machen, der vom
Ministerium ernannte Landtagsmarschall nach Willfür jede
berartige Berathung zurückzuweisen ermächtigt.

Eine Versammlung, die so mißtrauisch in ihrer Thatigfeit überwacht wird, die Alles bei geschlossenen Thuren vers
handelt und ihre Vorträge und Beschlusse nicht einmal vers
öffentlichen barf, kann wohl für Alles eher als für ein abs
äquates Organ der Volksbedürfnisse gehalten werden. Es
ware überstüssig, von ihrem vornehmlich auf Grundbesits
gestützten Wahlprincip, von der verhältnismäßig geringen
Berücksichtigung der Lands und StadtsGemeinden und von
ber völligen Aussichließung der geistigen Stände zu
sprechen. Wem nach allem Diesem noch irgend ein Zweisel
über die völlige Nichtigkeit des Instituts in Bezug auf

bie allgemeine Wohlfahrt übrig bleibt, bem seien hier zwei Auctoritäten angesührt, wie man sie gewichtiger kaum verslangen kann: ber Staatskanzler Harben berg und die oftpreußischen Stände selbst. Lettere nennen in ihrer Denkschrift vom 7. September 1840 die Provinzial=Stände

"eine in hemmenben Schranken veralteter Formen sich schwer bewegenbe Bertretung einzelner und bevorrechteter Stanbe, auf welche sie zum Wohle gemeinsamen Rechtes zu verzichten bereit finb";

und Sarbenberg fagt in einer Rebe an die interimistischen Reprasentanten:

"Wäre es möglich gewesen, die im Edict vom 27. October 1810 zugesagte Repräsentation des Bolks schnell genug zu Stande zu bringen, wodurch allein ein Geist, ein National-Interesse an die Stelle ihrer Natur nach immer einseitiger Provinzialansichten treten kann; — so würde der König gern die Meinung der Repräsentanten der Nation über das Steuerspstem gehört haben. Eine Berathung mit den jest bestehenden Provinzialständen würde aber weder dazu geführt haben die Meinung der Nation zu erfahren, noch hätte sie ein den Zweck erfüllendes Resultat liesern können. Dies bedarf wohl keiner Auseinandersselbung". —

Richt minber als bie gesetzgebenbe ift auch bie

richterliche und verwaltende Staats. Thätigkeit ber Einsicht wie der Mitwirkung des Volkes ganzlich entzogen. Das Gerichtsversahren ist in Preußen von Anfang bis zu Ende ein heimliches und einzig und allein in Händen besolbeter, vom Cabinet eingesetzter Beamten. Die Unparteilichkeit wird bei gewöhnlichen Fällen nicht leicht sehlen, wo aber irgend die Minister, oder was sie den Staat nennen, betheiligt ist, dürfte diese Richtertugend in eine harte Collision

mit ben perfonlichen Interessen gerathen; benn - abgeseben von bem subordinirten Berhaltniffe - ift Gehaltserhöhung, Beforberung, Berfetung \*), bie gange Butunft jebes Juftigbieners von bem Willen bes Minifters abbangig: Conbuitenliften, von ben oberen Beamten über bie unteren geführt, muffen alljährlich ben Ministerien eingeschickt werben, und nur ber willenlofe Gehorsam, bas unbebingte Eingehen in Unfichten, Meinungen und Buniche ber Minifter barf auf Be-Iohnung, außere Ehre, Forberung rechnen. Go weit geht in Preugen die Unterordnung ber richterlichen Gewalt unter bie ausübenbe, bag alle Erkenntniffe in Untersuchungen megen Hochverraths, Landesverratherei ober beleibigter Majeftat und über alle Berbrechen, wenn auf Ehrenverluft, Tobesftrafe ober lebenswieriges (früher felbst auf mehr als brei Sahre) Gefängniß erkannt worben, - ber minifteriellen Beftätigung unterliegen und vor berfelben, "weil fie bis babin nur als Gutachten anzuseben", zur Publication nicht aceianet finb. Werben bie gur Beftatigung eingehenben Urtheile nach bem Gutachten eines anbern Gerichtshofes abgeanbert, fo fertigt biefer ein Ertenntnig "im Auftrage bes Ruftig-Minifterium" aus, bas bem erften Gerichtshofe zur Publication überfenbet wirb. (Erganzung g. Pr. Cr.=R. herausgegeben v. Graff, Roch zc. 1838. I. pag.

<sup>\*)</sup> Bis zum 3. 1832 konnte kein Justizbeamter wider seinen Billen versetzt werben. Seitbem aber wird in den Bestallungs-Patenten nicht mehr wie früher der Ort ihrer künstigen Wirsamkeit genannt, sondern es ersolgt die Anstellung "für die ganze preußische Monarchie"; sonach sind sie nicht mehr gegen willkürliche Bersetzung geschützt. — Die Dienstentlassung der Justizbeamten kann in Preußen freilich nicht ohne richterliches Erkenntniß stattsinden, ausgenommen davon sind jedoch die, welche als Bertheidiger der Angeklagten gerade die freieste und unabhängigste Stellung einnehmen sollten, die Justiz-Commissarien. Diese können jetzt auch ohne vorangegangenen Rechtsspruch auf blos abministrativem Wege (d. h. durch die Minister) außer Thätigkeit gesetzt werden.

155—157). Die Cabinetsorbre v. 25. Januar 1823 besiehlt ferner, daß — wenn bei Prozessen zwischen Privateleuten ober zwischen Privaten und dem Staate (!) eine in Staatsverträgen enthaltene Bestimmung zur Entscheidung der Sache beiträgt, die Gerichte "ohne Unterschied, ob der preußische Staat bei Absassung der Verträge concurrirt oder nicht," "vor Absassung des Erstenntnisses" die Aeußerung des Ministers einholen und bei der Entscheidung lediglich darn ach zu achten haben (siehe Klüber, Selbstständigkeit des Richteramts 20.). —

Und trot allebem mißtraut man der richterlichen Willschrigkeit; benn nicht selten (wie bei sogenannten Staatszvergehen) werden Special-Commissionen ernannt oder wohl gar polizeilich-administrative Waßregeln beliedt. Hieher geshört z. B. das Gebot für die rheinischen Zustizdehörden, sich in die Berhaftungen von Demagogen nicht eher zu mischen, als dis die Administration die Sache dem Gerichte überzgeben werde. (Cabinetsordre v. 21. August 1819, nie förmzlich publicirt und erst im Jahre 1824 durch Lottner's Sammzlung III. 569 bekannt geworden). Eine fernere Cabinetszordre vom 15. Januar 1825 ermächtigt die rheinischen Polizziei behörden, nach den Gesehen der alten Provinzen zu versfahren und mit Gesängniß oder Zwangsarbeit von 8 Tagen dis 4 Wochen (ohne Concurrenz der Justiz) zu strafen.

Wenn bessen ungeachtet nicht geleugnet werben kann, baß ber Preuße im Allgemeinen Bertrauen zu seiner Justiz hege, so ist basselbe wohl mehr auf Glauben als auf Ueberzeugung, mehr auf Personen als Berhältnisse gegründet. —

So viel von Preußens Rechtspflege. Ueber ber Abminiftration bes Staats ruht gleichfalls ein bem Bolke undurchsichtbarer Schleier bes tiefsten Geheimnisses; jebe berartige Beröffentlichung, ja jebe Mittheilung wird als eine strafbare Amtsuntreue angesehen, und so bem Bolke mit ber Ginficht jugleich jebe Controle über ben Stand feiner eigenen Ungelegenheiten unmöglich gemacht. Selbst bie Berausgabung ber erhobenen Steuern geschieht obne Rechnungsablage. Zwar bestimmt eine CabinetBorbre vom 17. Jan. 1820, baß "ber Haupt-Rinanzetat von brei zu brei Jahren gur öffentlichen Renntnig tommen foll", allein feit 1820 bis jest, also in 20 Rahren, ist bies nur breimal (1821, 1829 unb 1832) geschen, und auch ba nur in solcher Unvollständigkeit und Oberflächlichkeit \*), bag mohl schwerlich baraus, wie es in jenem Cbict heißt, "jeber Burger fich vollftanbig überzeugen konne, bag nichts mehr als bas ftrengft Rothwendige zum Staatshaushalte an Abaaben geforbert werbe." - Die Minifter und beren Beamte allein find in bas Geheimnig ber Bermaltung eingeweiht; fie felber schweigen aber und - mer fprache ohne ihren Willen ?! Wie hier so überall ift Wissen und handeln Monopol Minister; ihr ergebenes Dienerpaar Censur Polizei macht barüber, bag feine andere Meinung, **Feine** anbere Thatigkeit sich geltenb mache, als bie ihrige; ihnen untergeordnet ift Alles: Gefetgebung wie Rechtspflege, Schule wie Rirche, Steuereinnahme wie Steuerverwenbung; in ihnen sammelt, regt und verzehrt sich bas ganze Leben bes Staats. Das Bolt - ohne thätigen Antheil an biefem Leben, ohne Ginficht und Controle ber fein Gigentbum, feine Berfon und fein Wohl betreffenben Berhanblungen muß in ber Deffentlichkeit fremblanbifcher Buftanbe Befriedigung für seinen politischen Lebensbrang suchen; bie au Ber beamtliche Intelligeng - ftets bevormundet und ausgeschloffen von jeber Einwirkung auf bie Berhaltniffe bes Baterlanbes wendet sich mit immer regerer Theilnahme ber staatlichen Ent-

<sup>\*)</sup> Siehe Banfemann, Preugen und Frankreich. Leipzig, 2. Auflage.

— Das ben französischen Kammern jährlich vorgelegte Bubget füllt einen farten Octavbanb; bas preußische kaum eine Octavleite.

widelung Englands und Frantreichs zu und buft fo noth= wendig immer mehr bes nationalen Selbstgefühls ein. — —

Bebarf es nun noch unserer Antwort auf die obige Frage, ob der politische Antheil des preußischen Bolles mit seinem Culturgrade im richtigen Verhältnisse stehe?

Das unleugbare Digverhältniß zu beschönigen, pflegen officielle Apologeten eben biefe mufterhafte Boltsbilbung als ein Berbienft ber jetigen Regierungsform und baber unveranberte Fortbauer berfelben als munichensmerth angufprechen; fie überfeben aber, bag felbft bie befte Schule ihre Boglinge nicht fur immer behalten tann, vielmehr je reifer fie find, befto eber fie gur Gelbftftanbigfeit gu entlaffen verpflichtet Und ift's benn mirtlich bas gegen martige Staats= regiment, bem wir die hohe Culturstufe verbanten? Bon ber in Preugen vorhandenen politischen Bilbung wird bies mohl Niemand behaupten; und auch die sonstige - sittliche wie geiftige - Boltsbilbung, ift fie nicht vielmehr Folge jener großartigen, für Preugen fo überaus wichtigen Erziehungs= und Gefetgebungs-Epoche ber Jahre 1807 bis 1819? Sind bie bamaligen liberalen Principien noch bie ber jetigen Regierung? Sat man bie volksthumlichen Inftitutionen jener Beit weiter entwickelt ober mar man fie rudzuschrauben bebacht? Ift seitbem bie Mitmirfung ber felbftstanbigen Bürger erweitert ober beschränkt worben? — Wir haben schon oben diese Frage burch Facta beantwortet und wollen gur Befraftigung bier nur noch bie Worte eines Mannes anführen, ber - wenn irgend einer - bie vaterlandischen Buftanbe zu burchschauen geeignet mar. "Wir werben," fo fcilbert ber Staatsminifter v. Stein Preugens Regierungsform, - ,,wit werben von befolbeten, buchgelehrten, intereffen= lofen, ohne Gigenthum feienben Bureauliften regiert; - bas geht so lange es geht. Diese vier Worte enthalten ben Geift unferer und ahnlicher geiftlofen Regierungsmaschinen.

Befolbet, also Streben nach Erhalten und Bermehren ber Besolbeten; - buchgelehrt, also lebend in ber Buch: stabenwelt und nicht in ber mirtlichen; - intereffenlog, benn fie fteben mit teiner ber ben Staat ausmachenben Burgers. flassen in Berbinbung; sie find eine Rafte für fich, bie Schreiberkafte; - eigenthumslos, also alle Bewegungen bes Gigenthums treffen fie nicht! Es regne ober es icheine bie Sonne, die Abgaben fteigen ober fallen, man gerftore alte bergebrachte Rechte ober laffe fie befteben, - alles bas fummert fie nicht. Sie erheben ihren Gehalt aus ber Staatstaffe und ichreiben, ichreiben, ichreiben in ftillen, mit moblverschlossenen Thuren versebenen Bureaus unbefannt, unbemerkt, ungerühmt, und ziehen ihre Rinber wieber zu gleich brauchbaren Schreibmaschinen an. - Gine Maschinerie (bie militarifche) fah ich fallen 1806 ben 14. October, vielleicht wird auch bie Schreibmaschinerie ihren- 14. October haben!" ---

Das ist bas Gebrechen bes theuern Baterlandes: Beamtenallgewalt und politische Richtigkeit seiner selbstständigen Bürger. Wie über die Krankheit, so ist auch über bas Heilmittel bei ben Baterlandsfreunden kein Zweifel: Deffentlichkeit heißt es und wahre Bertretung!—

Und das ist es eben, was der oftpreußische Postulatens-Landtag seinem Könige offen und männlich aussprach. Die Stände entsagen der veralteten Form, die ihnen nur einen Scheinantheil an den öffentlichen Angelegenheiten verstattet; im Bewußtsein der eigenen Reise wollen sie wahrhaft Theil haben am Leben des Staates — mitwissend und mitwirkend. Nicht um eine Garantie blos ist's ihnen zu thun, sondern um Befriedigung eines tief gefühlten Bedürfnisses. Dem Könige vertraut das Bolk; denn es weiß, daß er nur das Gute will. Nicht also den Ministern. Ob mit ober ohne Grund — allgemein ist im Lande die Meinung verbreitet. baß sie — ber Deffentlichkeit und bem politischen Fortschritte feinb - mehr in bem Gehorfam ber Beamten als in ber Liebe felbstitanbiger Burger bie Stute bes Thrones fuchen; man ist beforgt wegen ihrer Liebe für langft verjährte Inftitutionen, wegen ihrer Reigung zum Bietismus, ber bem gefunden religiofen Sinne bes Bolles nicht gusagt; man fürchtet Bevorzugung einer Proving por ber anbern, lleberschätzung ber eigenen Staatsweißheit und Intolerang gegen Jeben, ber (um bie Worte eines preußischen Minister \*) zu brauchen) "ben Makftab feiner geringen Ginficht an die Befehle ber von Gott eingesetten Obrigkeit anzulegen fich erbreiftet". Rur freie Bublicitat und Bertretung konnen über bie Bahrheit ober Unmahrheit jener patriotischen Befürchtungen Aufschluß geben. Wenn bie Beburfniffe, Bunfche und Befchwerben bes Boltes burch felbstftanbige Bertreter unmittelbar zum Throne gelangen, bann erft ift Konig und Bolt ficher vor jener Beamten=Eigenmacht, bie Friedrich Wilhelm III. fo treffend gefoilbert, bann erft wirb Fürst und Bolt Gins, und Breugen bie feiner Bilbung angemeffene Stelle im Gesammtvaterlanbe erhalten und behaupten. Geftartt burch bas Bertrauen bes conftitutionellen Deutschlanbs, wirb es jeber feinblichen Macht gegenüber fest und murbig basteben, - eine unbezwingliche Baffe gegen bie hereinbringenbe Barbarei bes Norben, ein Medusenschilb gegen bie Uebergriffe bes Weften.

Das ist es, was die oftpreußischen Stände wollten und in ihren Denkschriften — so beutlich es einem Könige gegenüber ziemte — auszusprechen den Muth hatten. —

Η.

# Bas berechtigte die Stände zu folchem Berlangen?

Das Bewußtsein eigener Münbigkeit und ihre am 22. Mai 1815 factisch und gesetzlich erfolgte Münbigsprechung. —

HHHHH

<sup>\*)</sup> Berrn v. Rochow.

Die Reife bes Volkes für eine Gesammtvertretung haben wir schon oben bargethan. Hier baher nur einige Worte über bie hiftorische Berechtigung.

Es ist oftmals ausgesprochen worden, Preußens Beftimmung sei, die Früchte der französischen Revolution auf friedlichem Wege sich anzueignen. Im gleichen Sinne und mit größerem Rechte könnte man es Preußens Bestimmung nennen, dem deutschen Volke das, was es durch frühere. Umwälzungen verloren hat, wiederzugeben; denn der Grundsgedanke neuerer Repräsentativ-Verfassungen zein Gesetz ohne Zustimmung der Volksvertreter! liegt schon baar und klar in dem altdeutschen Rechtssate: "wo wir nicht mitrathen, wollen wir auch nicht mitthaten".

Die Geschichte lehrt, daß die Preußen unter ihren Rursfürsten und unter Friedrich II. mehr als irgend ein anderer Stamm zur Auflösung beutscher Ginheit beitrugen; die Zuskunft wird lehren, ob sie für das Zerstörte den beutschen Brüdern einen geistigen Ersatz zu bieten bestimmt sind. —

Das Jahr 1807 zertrümmerte die preußische Monarchie. Der Gebanke, daß dazu eine einzige Schlacht — nicht so entscheibend wie die bei Kunnersdorf — hinreichte, mußte das Gemüth jedes Vaterlandsfreundes erschüttern und seinen Blick auf die Gebrechen lenken, durch welche so unglaubliche Folgen möglich geworden. Da offenbarte sich, was disher dem Lande gefehlt, und was allein es zu retten im Stande war. Mit dem Ebelsten, was ihr verblieb, stücktete die Monarchie zu ihrer Wiege, um neuverherrlicht wieder zu erstehen.

In ber Stabt, wo Kant bie Welt erleuchtete, wo ansnoch seine Freunde, Manner von Tiefsinn und hoher Rechtslichkeit weilten, fand ber unglückliche König jene erhabene Weltansicht, welche bie fürchterlichsten Bebrückungen nur als einen nothwendigen Uebergang betrachten läßt, — fand Stein jene eble Genossenschaft, die ihm in der Wiedergeburt bes

Staates thattraftig zur Seite ftanb. Fürft und Bolt - bisher von einander getrennt burch ein ftehenbes Solbaten= und Beamtenheer - mußten in gegenseitiger Liebe vereint, ber unterbrudte Nationalgeift belebt, die thatigfte Mitwirkung ber freien Burger in Unspruch genommen merben. Groke Re= formen wurden bamals mit Bebacht erwogen und mit Schnellig= Durch bas Gefet vom 9. October 1807, feit ausgeführt. betreffend ben erleichterten Befit und freien Gebrauch bes Grundeigenthums, murben nicht nur bie zeitherigen Geffeln ber Erbunterthänigkeit geloft, sonbern auch eine factische Gleichstellung aller Stanbe bemirkt. - Die Städteordnung vom 19. November 1808 bob die jeden Gemein= finn ertobtende Bevormundung ber Communen auf und erflarte ben Buger für felbstständig und munbig. - Das Gefet vom 26. December 1808 megen verbesserter Einrichtung ber Provinzial-, Polizei- und Finang-Behörben icharfte ben Bermaltungsbeamten bas Bemuftfein, bag "fie felber Burger find und bleiben, auch wenn ihnen Staatsamter vertraut worben; bag auf ber Wohlfahrt ihrer Mitburger nur bie Wohlfahrt bes Staats und bes Regenten beruht". Auch lanbstänbische Repräsentanten follten "mit voller Stimme" an ben Regierungsgeschäften Theil nehmen, "um ben Geschäftsbetrieb mehr zu beleben und burch ihre Sach= und Perfonen= fenntniß zu vereinfachen. Sie follten fich felber von ber Rechtlichkeit und Ordnung ber öffentlichen Staatsverwaltung näher überzeugen und biese Ueberzeugung in ber Nation gleich= falls ermeden und befestigen" (f. Sammlung preuß. Bef. und Berordn. v. 1806 bis 1810. Berlin 1822). Ift gleich bie hier ausgesprochene Theilnahme lanbstänbischer Reprasen= tanten nicht in Ausführung gekommen, fo lebt boch ihre Beftimmung in bem Bemußtsein ber Oftpreugen fort: bie Regierung tann, mas fie Freisinniges gewedt, unterbruden, aber nicht ertöbten.

Diese brei wichtigen, im Berlauf weniger Monate erlassenen Gesetze waren ganz bazu geeignet, eine tücktige Nationalrepräsentation, welche bas Band zwischen Fürst und Bolk sester knüpsen und bem zertrümmerten Baterlande seine Bebeutsamkeit im europäischen Staatenbunde wieder erringen sollte. Daß dies Stein's Absicht gewesen, geht augenfällig aus dem Circularschreiben\*) hervor, welches er kurz vor seinem durch Napoleon gebotenen Abgange (Ende November 1808) an die obersten Behörden der preußischen Monarchie erließ. Folgende Stelle dieses merkwürdigen Actenstückes möge hier einen Platz finden:

"Eine allgemeine Nationalrepräsentation ist erforderlich. Heilig war mir und bleibe das Recht und die Gewalt unseres Königs. Aber damit dieses Recht und diese unumschränkte Gewalt das Gute wirken kann, was in ihr liegt, schien es mir nothwenig, der höchsten Gewalt ein Mittel zu geben, wodurch sie die Wünsche des Volkskennen lernen und ihren Bestimmungen Leben geben kann. Wenn dem Volke alle Theilnahme an den Operationen des Staates entzogen wird, kommt es dalb dahin, die Regierung theils gleichgültig, theils in Opposition mit sich zu betrachten. Dasher der Wiberstreit oder wenigstens Mangel dei Ausopferung für die Eristenz des Staates. Wo Repräsentation des Volkes unter uns bisher stattsand, war sie höchst unvolkommen einsgerichtet. Mein Plan war daher:

Zeber active Staatsbürger, er besitze 100 Hufen ober Eine, er treibe Landwirthschaft ober Fabrikation; er habe ein burgerliches Gewerbe ober sei burch geistige Banbe an ben Staat geknupft, habe ein Recht zur Reprasentation.

Mehre mir eingereichte Plane find von mir vorgelegt.

<sup>\*)</sup> Der Entwurf zu biefem sogenannten Stein'schen Teftament ift von ber hand bes jetigen Oberpröfibenten b. Schon.

Bon ber Rusführung ober Beseitigung eines Planes hängt Bohl unb Wehe unseres Staates ab; benn auf biesem Wege allein kann ber Nationalgeist erweckt und belebt werben."

Anf bemfelben Wege, ben Stein gebahnt, ichritt Sarbenberg nicht minber entschieden vor; er übertrug auf ben gangen Staat, mas feinem Borganger nur für Oftpreußen und Lithauen zu thun verstattet mar. In schneller Folge murbe bem Abel bie Steuerfreiheit genommen (27. October 1810), bie geiftlichen Guter gur Tilgung ber Staatsichulb eingezogen (30. October 1810), allgemeine Gewerbefreiheit ftatt bes früheren Zunftzwanges eingeführt (2. November 1810) und burch bas benkwürdige Gefet vom 14. September 1811 uber Ablösbarkeit ber Frohnen) bie Bauern gu freien Gigenthumern :gemacht. Dag bei allen biefen Ginrichtungen Sar = benberg, ebenso wie fein Borganger, ftets eine kunftige Bolksvertretung im Auge hatte, fpricht bas von ihm gegengezeichnete Finang-Cbict vom 27. October 1810 flar aus. In bemfelben jagt ber Konig: "Wir behalten uns vor, ber Nation eine zwedmäßig eingerichtete Reprafentation, fomohl in ben Provingen als fur bas Bange gu geben, beren Rath wir gern benuten und in ber wir unseren Unterthanen bie lebergeugung fortwährend geben merben, bag ber Buftand-bes Staats und ber Finangen fich beffere" u. f. m.

Und so murbe schon im Februar 1811 eine interimistische Bollsrepräsentation in Berlin versammelt, unter beren Mitmirtung eine Reihe ber freisinnigsten organischen Gesetze zu Stande tam. Harbenberg's am 23. Febr. 1811 im Namen bes Abnigs gehaltene Eröffnungsrebe\*) begann mit ben Worten:

"Wie ein guter Bater von feinen Kinbern, forbert ber

<sup>\*)</sup> Gine Stelle aus biefer benkwürdigen Rebe, die Ungutängtichkeit ber Provinzialstände mit blos berathenber Stimme betreffend, haben wir icon oben (G. 125.) angefichtt. —

König von seinen treuen Unterthanen nicht blos Gehorsam, er wünscht Ueberzeugung bei ihnen hervorzubringen, baß seine Berfügungen nur ihr wahres Wohl bezielen; — er will seine Anordnungen lieber hierauf begründet sehen als auf seinen Willen" u. s. w. —

Nach Beenbigung ber Arbeiten (im September bes 3.) sprach im Namen sammtlicher Deputirten Graf v. Hentels Donnersmart:

"Je wichtiger die Gegenstände find, die jett entschieden murben, um so dankbarer erkennen wir die Gnade, mit welcher Se. Majestät unser Wohl berücksichtigen. Wir werden dem Bertrauen zu entsprechen bemüht sein, das Se. Maj. burch Gewährung einer Nationalrepräsentation uns bewiesen haben" u. s. w.

So wurde Preußen duch sein Geschied selbst auf die Bahn constitutioneller Entwidelung gedrängt; der Ersfolg ward durch die Geschichte der nächsten Jahre in seiner vollen sittlichen Kraft dargethan. Als die Stunde des Schicksalssichlug, stand Ostpreußen mit seinem Tugendbunde, seiner Landwehr gewassnet und gerüstet da; es erhob sich zu erst, es erhob sich in froher Begeisterung, das gekränkte Königshaus zu rächen und das Fremdenjoch vom Baterlande abzuwälzen. Fürst und Bolt ward wieder Eins, wie in jenen gewaltigen Urzeiten; der altgermanische Geist erwachte, und — die unsgerechte Macht fand ihren Untergang.

Nach ber Siegesfreube hoffte vor Allen — Preußen einer schönen Zukunft entgegen zu gehen. Unter ben Fürsten Deutschlands hatte Friedrich Wilhelm allein Alles seinem Volke und bieses wiederum ihm seine nationale Selbstständigsteit, die Bedingung jeder weiteren Fortbildung, zu verdanken— Vor allen Staaten Deutschlands war Preußen in seines inneren Entwickelung am weitesten vorgeschritten, vor aller Staaten Deutschlands stellte Preußen auf dem Wiener Cons

gresse bie freisinnigsten Anträge und brang am eifrigsten auf Bolksrepräsentation. In bem am 13. September 1814 bem Fürsten Metternich von Harben berg mitgetheilten Entwurfe einer beutschen Berfassung heißt es (Art. 7) von ben Lanbständen: "ihre Befugnisse sollen zugleich sein ein näher zu bestimmender Antheil an der Gesetzgebung, Berwilligung ber Landesachgaben, Bertretung ber Berfassung bei den Landesherren und bei dem Bunde"!). —

Und dieses Wort ward in Preußen zur That. Friedrich Wilhelm der Gerechte, eingebenk seines Bersprechens von 1810, eingebenk ber Versammlung interimistischer Repräsentanten von 1811, gab

unterm 22. Mai 1815 bie allbekannte Bersorbnung über bie zu bilbenbe Repräsentation bes Bolks.

#### Sie lautet:

- §. 1. Es foll eine Repräsentation bes Bolkes gebilbet werben.
- §. 2. Bu biefem Zwede find bie Provinzialstanbe u. f. m.
- §. 3. Aus ben Provinzialständen mird bie Versammlung ber Lanbesrepräsentanten gewählt, bie in Berlin ihren Sig haben foll.
- S. 4. Die Wirksamkeit ber Lanbesrepräsentanten erftreckt sich auf die Berathung über alle Gegenstände ber Gesegebung, mit Einschluß ber Besteuerung.
- S. 5. Es ift ohne Zeitverluft eine Commission in Berlin nieberzuseten, bie aus einsichtsvollen Staatsbeamten und Gingeselssen ber Provinzen bestehen soll.
- S. 6. Diese Commission foll sich beschäftigen :
  - a) mit ber Organisation ber Provinzialstände;
  - b) mit ber Organisation ber Lanbesrepräsentanten;
  - c) mit ber Ausarbeitung einer Berfaffungsurkunbe nach ben aufgestellten Grunbfagen. —
- S. 7. Sie foll ben 1. September b. 3. gufammentreten.

Man beachte es wohl! nicht ein bloges Berfprechen liegt uns hier vor, fondern ein nicht umzubeutendes König swort, — ein Geses. —

Auf ben 22. Mai 1815 folgen trube Jahre, über welche wir fo ichnell als möglich hinwegeilen. Im Ministerium entstand - man fagt, bag Deftreich feine Beforgnig vor gu fraftiger Geiftesbewegung geltend machte - eine Reactions: partei; bie Deputirten, welche fich am 1. September in Berlin versammeln follten, murben nicht einberufen; bas Berfaffungsmert rubte trot ber bem Bunbestage übergebenen Note v. 5. Februar 1818, und die von Gorres überreichte Mahu = Abreffe ber rheinischen Landschaft (12. Januar 1818) ward bei Hofe sehr mißfällig aufgenommen. Durch bie Cabinetsorbre v. 31. Marg 1817 (Ginfchung bes Staatsraths) murbe bie Entwerfung einer Berfaffungsurtunbe bejohlen, bieselbe aber - im Wiberftreit mit bem S. 5 bes Ebicts v. 22. Mai - nur Staatsbeamten übertragen. Im Juli 1819 vollendet, blieb fie ununterzeichnet in ber Staais = Ranglei; ftatt ber allgemein erwarteten Befannt: machung erfolgten polizeiliche Berhaftungen, Inquisitionen bemagogischer "Umtriebe" und - bie Rarlsmegen baber Befdluffe; Cenfur-Cbicte unterbrudten bie offentliche Stimme, und bas freie Wort verhallte in Gefangniffen. -

Erst 1823 — acht Jahre nach ber Berordnung über bie ,,ohne Zeitverlust" zu bilbende Bolksrepräsentation — ersichien das Geset über Errichtung ber Provinzialstände; Reichsstände wurden barin als bevorstehend angekundet. Siebenzehn neue Jahre verstoffen, — die Provinzialstände warteten vergebens auf ihre gesetliche Ergänzung: die Reichstände Erstarrung wurden inbessen laut, und der westphälische Landtag erinnerte (i. J. 1830) ein stimmig an das unvollendete

Berfassungswerk; — bie reichsstänbische Bersammlung unterblieb nach wie vor. Das Sbict v. 17. Januar 1820 hatte bie Staatsschulb wie jebe künftige Anleihe "unter bie Garantie ber Reichsstänbe" gestellt; — bie garantirenben Reichsstänbe aber existirten und existiren noch immer — nur allein in ber Gesetzammlung und in ber Hoffung bes preußischen Volkes.

Und biefe hoffnung bes preußischen Boltes aus zu= fprechen, - mer mar mehr bazu geeignet als ber Ronigs= berger Hulbigungslandtag ?! Bon feinem Könige aufgeforbert. nach altherkommlichem Brauche "bie Bestätigung etwa noch bestehenber Privilegien in Antrag zu bringen", beschloß ber Landtag mit 87 Stimmen gegen 5, bie Berfaffungerechte ju mahren und Ge. Daj, an bie bereits burch bas Gbict v. 22. Mai 1815 gefetlich gewährte, aber factisch noch immer nicht in's Leben getretene Bolfbreprafentation gu Oftpreußen, arm und wenig beachtet, noch mund von jenen ungludlichen Kriegsjahren, hat nicht feine Leiben getlagt, vielmehr feine Roth anftanbig verhullenb bie Sache bes gefammten Baterlanbes in freier, mannlich = lona= ler Rebe geführt. Seit brei Jahrzehnten beuten Breukens Geschichte und Preugens Gesetzgebung gleich unabweisbar auf bie Nothwenbigkeit einer Bolksvertretung bin; nur burch fie fann ber Beamtenwillfur Ginhalt geschehen, nur burch fie fann bes Boltes Stimme jum Throne gelangen, und zwischen Regierung und Regierten bas Bertranen wieber hergeftellt werben, welches alle in bei fünftigen politischen Sturmen (und schon ziehen bie Wolken bicht zusammen) bas Lanb vor bem Schickfale bes Jahres 1807 zu schützen vermag. blos berechtigt war ber Hulbigungslandtag zu folder Mahnung, er erfüllte baburch eine Pflicht gegen bas Baterland und gegen ben Ronig. -

#### III.

## Belcher Befcheid ward ben Ständen?

Anerkennung ihrer treuen Gesinnung, Abweisung ber gestellten Antrage und troftenbe hinbeutung auf einen funftigen unbestimmten Ersas.

Der Landtagsabschied vom 9. September 1840 besagt: Friedrich Wilhelm III.

"habe wegen ber Ereignisse, bie er balb nach Erlaß ber Berordnung vom 22. Mai 1815 in anderen Ländern wahrnahm, die Deutung, welche mit seinen Worten versbunden wurde, in reistiche Ueberlegung gezogen. Bon den herrschenden Begriffen sogenannter allgemeiner Bolkse vertretung sich sern haltend, habe er den auf geschichtlicher Entwickelung beruhenden, der beutschen Bolksthümlichkeit entsprechenden Beg eingeschlagen und seinem Lande die Provinzialverfassung verliehen. Dieses Wert solle auch in Zukunft treu gepflegt und einer ersprießlicheren Entwickelung entgegengeführt werden". —

1. Insofern "bie balb nach ber Verordnung vom 22. Mai 1815 wahrgenommenen Ereignisse" in dem Landtagssabschiebe nicht näher bezeichnet werden, dürste auch jedes Ursteil über die Bedeutsamkeit derselben hier unzulässig erscheinen. Vorgänge in den de utschen Kammern können wohl schwerslich gemeint sein. Die seit dem ersten Pariser Frieden zusnehmende Unzufriedenheit Deutschlands wollen wir zwar — zur Ehre unseres Volkscharakters — keineswegs in Abrede stellen. Wenn aber auch in Folge derselben sich hier und da Irrungen zwischen Fürsten und Ständen erhoben, so geschah dies doch weder in so kurzen Zwischenräumen noch in solcher Ausdehnung, daß man darauf eine Rechtsverweigerung gründen konnte. "Wir," — sagt Herr v. Gagern, — "wir Ebelleute haben einiges Recht, die beutschen Repräsentativversfassungen anzuklagen, die Fürsten nicht, nicht ohne Und ank.

In München, Karlsruhe, Stuttgart ist man ihnen mit Liebe nicht nur, sondern mit Enthusiasmus entgegengekommen. Mit diesem Enthusiasmus hat man die Civillisten behandelt. So wenig — ein englisches Parlament nach den Redensarten des Lord Cochrane oder Sir Francis Burbett zu bezurtheilen ist, so wenig unsere Kammer nach dieser oder jener isolirten Aeußerung. Die so urtheilen, haben nicht den entzserntesten Begriff von unseren früheren landständischen Berzhandlungen, so oft voll Sinn, Nachdruck und Baterlandsliebe."

Allein bie Untersuchung, welche "Ereignisse" gemeint seien, ift auch unnöthig, ba sie Preußen weber bis zum 1. September 1815 (bem Termine ber einzuberusenben Reichstänbe) noch später betrasen. Welchen Nißbrauch auch immershin "in anderen Ländern" bas Repräsentativsystem erfahren, in Preußen war die Regierung zu weit vorgeschritten, um die Stimme freier Discussion zu scheuen, in Preußen war der König von der Treue seines Volkes zu fest überzeugt, um durch irgend welche Befürchtung sich von der Erfüllung seines Versprechens abhalten zu lassen.

- 2. Schwieriger noch ist die Aufgabe, "bie Mißbeutung, welche mit ben königlichen Worten verbunden wurde", nachzuweisen. Oeffentliche Mißbeutung burch die Presse ist uns nicht bekannt, eben so wenig eine berichtigende Erklärung, die von Seiten des Staatsoberhaupts gegen solchen Frevel nöthig geworden. Wo überhaupt mit dem Worte zugleich die Sache so scharf und bestimmt gegeben ist, wie in §. 3 und 4 bes genannten Edicts:
  - "Aus ben Provinzialständen wird die Bersammlung der Landesrepräsentanten gewählt, die in Berlin ihren Sit haben soll, und beren Wirksamkeit sich auf die Berathung über alle Gegenstände der Gesetzgebung u. s. w. erstreckt" —;

ba muß wohl jebe "Deutung" — sie mag ein Mehr ober

1

Weniger erzielen — nothwendig fortfallen. Den einzig möglichen Sinn jener Worte findet man wiederholentlich in dem Finanz-Edict vom 17. Januar 1820, in der Verordznung über die zu errichtenden Provinzialstände (v. 5. Juni 1823) und in vielen nachfolgenden Gesetzen ausgedrückt; zum beutlichen Beweise, daß der gewissenhafte König durch Ansordnung der Provinzialstände sich keineswegs seines unter den dringlichsten Umftänden gegebenen Versprechens entbunden glaubte.

"Ein König sagt nicht, wie gemeine Menschen, Berlegen zu, daß er ben Bittenben Auf einen Augenblid entserne; noch Berspricht er auf ben Fall, ben er nicht hofft: — Dann sühlt er erft bie hobe seiner Bitrbe, Wenn er ben Harrenben begliiden fann." —

Und in eben bemselben, nicht um zudeuten ben Sinne hat ber oftpreußische Hulbigungslandtag bas Ebict vom 22. Mai 1815 verstanden, indem er so bescheiden als klar barauf antrug, ben Provinzialständen ihre gesetzmäßige Bestimmung zu geben, b. i. die Versammlung der "Landestrepräsentanten" aus ihnen erwählen zu lassen.

3. Unzweifelhaft ist's, baß bas Institut ber Provinzialsstände sowohl "auf geschichtlicher Entwickelung beruht, als auch der deutschen Bolksthümlichkeit entspricht". Die Geschichte lehrt, daß die früheren Stände sehr ausgedehnte Freisheiten, wie das volle Recht der Steuerverwilligung, besaßen und in Preußen sogar (kursürstliche Assecuration vom 12. März 1663) über Krieg und Frieden entschieden. Die früheren deutschen Landtage, — lehrt gleichfalls die Geschichte, — hatten die Ausgade, besondere Rechte und Privilegien geschlossen geschlossen; die baselbst zwischen Fürsten und Ständen gepflogenen Berhandslungen glichen (wie Bülau es treffend ausdrückt) "einem Congresse zweier Mächte, die über ihre collidirenden Interessen

einen Bergleich schließen". Daß aber jene Stände für ein allgemeines Bolksinteresse, für die heilige Unantastbarkeit des Baterlandes und eine glorreiche Einheit desselben aufsetreten, davon sind die Beispiele zu zählen. Zur Zeit wird wohl weder Fürst noch Bolk eine Entwickelung "ersprießlich" sinden, welche den jezigen Ständen die Bedeutung und Wirksamleit ihrer Borgänger ertheilte. Will man nun einmal micht anders als mit rück wärts gewendetem Blicke vorschreiten, so vergesse man doch uicht, daß in Deutschland

bas Princip "allgemeiner Bolksvertretung" bei Beitem älter und volksthümlicher ift, als bas ber Lands-Stanbschaft.\*) — Freiheit ber Gemeinbe, Berantwortlichkeit ber von berselben erkorenen Obrigkeit und eine auf Gleichseit ber Gemeinberechte beruhenbe (nicht octropirte) Bolksrepräsentation findet man bei den Deutschen und überall, wo Deutsche hingekommen, lange vor der Entstehung des Feudalswesens. Werden wir auf die Vergangenheit hingewiesen, so wollen wir und lieber auf die freie deutsche Eiche stützen, als den historischen Wurzeln mittelalterlicher Feudalität nachs graben. —

4. Der Reichsftände erwähnt der Landtagsabschieb gar nicht, verspricht aber dafür eine "ersprießlichere Entwidelung der Provinzialversassung". — Zu der Weisheit des neuen Regenten herrscht gewiß das unbedingteste Zutrauen, aber es liegt nicht in der Macht eines Einzelnen, Institutionen, die sich bereits überlebt haben, ihre zukünftige Entwidelung vorzuschreiben. Erwägt man die jüngsten Standeserhöhungen und die darin liegende Suggestion zu Majoratse

<sup>\*)</sup> Hiftorische Zeugen bessen find Moeser, Zachariae, Welcker, Mittermaier, Feuerbach u. v. A. — Tam diu Germania vincitur! stagt Tacitus über die stets ersolglosen Triumphe ber Römer. Tamdiu Germania vincitur! wie ben Römern wird es allen Feinden germanischer Freiheit ergeben. —

ftiftungen, fo tonnte man bie Abficht einer Bairie fcopfung nach englischem Borbilbe vermuthen, - eine Schöpfung, bie gerabe in Preußen auf unübersteigliche Sinbernisse stofen und ein gang frembartiges Glement in bas unaristotratifche Inflitut ber Provinzial=Landtage bringen murbe. — Breuken, von brei Grogmächten eingeschloffen, tann mit feinen 14 Millionen und feiner allgemeinen Wehrhaftigkeit überall bin ben Ausichlag geben, und empfängt nur biefer Stellung megen bas Compliment ber Cbenmachtigfeit. Wie aber, menn es für fich allein fteht? Seine Bolkseinheit ift bis jest mehr mechanisch als organisch gewesen; benn nicht von jeber ber acht Provingen tann mit Gewißheit ausgefagt merben, baß fie, - burch außerorbentliche Ereigniffe vom Ganzen getrennt, - fich als ein von seinem Rorper losgeriffenes Glieb empfinden murbe; eine folche Glieberung giebt es bei uns von Caarlouis bis Memel nicht. Jebe einseitige Ausbilbung ber Provinzial-Berfaffung ohne Reicheftanbe mare baber eine Befahr fur bie Butunft; ftatt eines organisch geglieberten Staates murben wir nach wie vor ein Aggregat von Provingen ausmachen, beren jebe nur ihr Sonberintereffe im Auge hatte; an unserm theuern Vaterlande murbe sich im Rleinen wieberholen, mas wir im Groken an Deutschland erfahren: Untergang ber Ginheit, mit ihr Berluft ber burger: lichen Freiheit und ausländische Unterjochung. - - Wir für unfern Theil tennen nur Gine erfpriegliche und vollathumlicht Entwickelung ber zeitigen Provinziglftanbe, -- bie burd Ronigswort und Gefet verburgte Entwidelung gu Reichsftänden. -

Die Unbestimmtheit bes königlichen Bescheibes mußte noth: wendig mehrsache Deutung veranlassen. Einige fanden barin eine abweisende "Berichtigung der in der ständischen Denksschrift ausgesprochenen Ansichten"; die Meisten aber, die geistund gemüthvollen Worte des Königs für eine — nur noch

nicht beutlich ausgebrückte Gewährung haltenb, gaben fich einem patriotischen Enthusiasmus bin, wie er ,,in ber Geschichte mierer Landtage nicht nachzuweisen ift". Daburch murbe bie erlauternbe Cabinetsorbre vom 4. October 1840 erforberlich. In Folge eines Berichtes bes Minifter v. Rochow erklart sich barin ber König gegen bie Migbeutung, welche feinen ichriftlichen und munblichen Aeußerungen eine "Ruftimmung zu bem in ber Dentschrift enthaltenen Antrage auf Entwickelung ber Lanbesverfassung im Sinne ber Berordnung vom 22. Mai 1815" unterlege. - Friedrich Bilhelm IV. ehrt bas freie Wort und achtet auch bie ihm entgegenftebenbe Anficht, wenn fie in bescheibener Beise fich Unummunden gestehen mir baber, bag bie an ben Minister v. Rochow gerichtete CabinetBorbre an vielen Orten ben traurigften Ginbrud machte, jenen vorgreifenben Enthusiasmus bampfte und manche icone burgerliche hoffmung zerftorte.

Ift nun aber - und biefe Frage muß uns hier besonbers interessiren — ist burch ben Landtagsabschieb und burch ben berichtigenden Commentar v. 4. October 1840

bas Chict p. 22. Mai 1815 aufgehoben, ober besteht es nach wie vor in feiner vollen gefetlichen Geltung?

1. Es ift icon bargethan morben, bag bas genannte Ebict nicht vereinzelt baftebt, vielmehr in ben mit bem Staate porgenommenen Beranberungen murgelnd fich mit vielfaden Zweigen in die ganze nachfolgende Gefetgebung verbreitet. Nicht ohne Zerftörung biefer Wurzeln und Zweige tonnte es aufgehoben werben, wenn anders nicht eine Rechts= ungewißheit, wie bereits ein anderer beutscher Staat fie beflagt, entstehen soll. Um schon mehrmals Gesagtes nicht von Neuem zu wiederholen, gebenken wir hier nur bes Staats= hulben=Edicts vom 17. Januar 1820, in welchem die Staats= bulb und alle fünftigen Anleihen unter "Garantie ber Johann Jacoby's Schriften, 1. Theil.

Reichsstände" gestellt werben. Wie sollte zur Zeit gemeinsamer Noth ber Staat, so lange er ber Reichsstände entsbehrt, ohne Umgehung bes Gesetzes eine neue Anleihe machen? Wahrlich! die Staatsgläubiger würden, bräche früh ober spät ein Krieg aus, bessen Chancen boch nicht zu bestimmen sind, durch das Ebict v. 17. Januar eine noch geringere Garantie haben, als in den Jahren 180% an den in der Berliner Bank beponirten Wittwen= und Waisen= gelbern. —

2. Was aber bei Entscheidung ber Frage noch von größerem Gewicht ist, auch an ber erforberlichen Rechtsform würbe es einer berartigen Aushebung bes Gesetzes v. 22. Mai 1815 gebrechen.

"Alle Menschen," — sagt Justus Möser, ber rechtseifrige advocatus patriae, — "alle Menschen können irren, ber König wie ber Philosoph, und lettere vielleicht am ersten, ba sie beibe zu hoch stehen und von ber Wenge ber Sachen, bie vor ihren Augen schweben, keine einzige vollkommen ruhig und genau betrachten können. Dieserwegen haben es sich alle Nationen zur Grundse ste ihrer Freiheit und ihres Eigenthums gemacht, daß basjenige, was ein Wensch für Recht ober Wahrheit erkennt,

"nie eher als Recht gelten solle, bevor es nicht bas Siegel ber Form erhalten". —

Nun bestimmt aber bas Allgemeine preußische Land= recht, Ginleitung:

- S. 59. Gefete behalten fo lange ihre Rraft, bis fie von bem Gefetgeber ausbrüdlich mieber aufgehoben merben.
- §. 60. So wenig burch Gewohnheiten, Weinungen ber Rechtslehrer ober burch bie in einzelnen Fällen ergangenen Berorbnungen neue Gesetze eingeführt werben können, eben so wenig können schon vorhandene Gesetze auf bergleichen Art wieder aufgehoben werben.

§. 61. Statuten und Provinzialgesetze werben burch neuere allgemeine Gesetze nicht aufgehoben, wenn nicht in letzteren bie Aufhebung ber ersteren beutlich verordnet ift. —

Da biese zur Aushebung eines Gesetzes erforberlichen Bebingungen — bas Siegel ber Rechtsform — bem Landtagsabschiebe, wie ber Cabinetsordre v. 4. October absgehen, so folgt baraus, daß ber König dadurch keineswegs das Edict vom 22. Mai 1815 zurückzunehmen gewillt war. Es besteht dasselbe nach wie vor in seiner vollen gesetzlichen Kraft, und die Besugniß, ja die Pflicht der Stände, auf der Bollziehung desselben zu beharren, ist außer Zweiselgestellt. Die vierte Frage erledigt sich dadurch von selbst. —

### IV.

# Was bleibt der Ständeversammlung zu thun übrig?

Das, was sie bisher als Gunst erbeten, nunmehr als erwiesenes Recht in Anspruch zu nehmen. —

Der Stamm, welcher Erbe hat an bem Hause Ffai's, hat zu erst gesprochen, — und nicht werben die übrigen sich zu ihren Hütten heben. —

Ronigsberg, am Rronungstage 1841.

# Schreiben an Se. Majestät den König von Preußen

(bei Uebersenbung ber "Bier Fragen").

Allerburchlauchtigster 2c.

Der mächtige Einbruck bes Königsberger Hulbigungsstages, die freudigen Hoffnungen, die durch benselben in jedem preußischen Herzen erregt sind, veranlaßten eine Schrift, die Ew. Majestät allerunterthänigst zu überreichen ber Verfasser sich ermuthigt fühlt.

Offen und wahr sind barin die Gesinnungen und Wünsche ausgesprochen, die der Verfasser als die unter seinen Witzbürgern allgemein vorwaltenden erkannt hat.

Mit Bewilligung bes Censors gebruckt — wurde biese Schrift in Leipzig von ber Polizei mit Beschlag belegt, weil, wie ber Verleger schreibt, —

"bas preußische Ministerium nicht wolle, daß über Preußen irgend etwas, gut ober bose, veröffentlicht werbe".

Das freie Wort vom Königsthrone herab, — biese in ber Geschichte einzige, allen Gegenwärtigen unvergeßliche That ber Oeffentlichkeit, — hat jedem Unterthan die freudige Ueberzeugung gewährt, daß es nicht Ew. Majestät Wille ist, die Stimme bes Volkes vom Throne fern zu halten.

Und so wage ich benn vor meinem Könige die Anonymität aufzugeben und — ber gesetlichen Berantwortlichkeit mich unterziehend — diese jett in Mannheim erschienene Schrift gegen jeden Eingriff willkurlicher Deutung unter Ew. Majestät erhabenen Schutz zu stellen.

Ew. 2c.

Dr. Zacoby.

Rönigsberg i. Br., ben 23. Febr. 1841.

## Meine Rechtfertigung.")

(1841.)

Die gegen mich wegen Abfassung und Verhreitung ber Schrift: "Bier Fragen, beantwortet von einem Oftpreußen," erhobene Anklage habe ich in den Verhören so aussführlich widerlegt, daß hier nur einiges Allgemeine zur Ergänzung hinzuzufügen Noth thut.

## Zweck der Schrift.

Der Zwed meiner Schrift ift bem unbefangenen Lefer offenbar.

Ohne politische Bilbung bleibt bie geistige und fitts liche Erziehung wie bes einzelnen Menschen so auch bes Bolkes unvollenbet; sie ist wie ber Schlußstein an einem Gewölbe: bie Starke bes Ganzen beruht barauf.

Es giebt keinen anbern Weg zur politischen Bilbung als — Betheiligung an bem Staatsleben. —

Die Wahrheit bieser beiben Sate erkennt jedes Volk, sobalb es zu freierem Bewußtsein erwacht; bas Bedürfniß nach bürgerlicher Selbstthätigkeit giebt sich bann — mehr ober minder entschieden, aber rastlos kund, bis es in entsprechens ben Institutionen Befriedigung findet.

So auch im preußischen Vaterlande. Fünfundzwanzig Jahre hatte das Volk auf Erfüllung des — Reichsstände verheißenden Gesetzes gewartet, — schweigend, denn es hoffte die Erfüllung von oben. Tausend Gesetze waren indeß spurlos an ihm vorübergegangen, dieses Eine hatte es treulich im Gedächtniß bewahrt. Der Antrag des Hulbigung landtages gab davon Zeugniß. Nicht blos bei den — durch die

<sup>\*)</sup> Meine Rechtfertigung wiber bie gegen mich erhobene Anschulbigung bes hochverraths, ber Majestätsbeleibigung und bes frechen, unehrerbietigen Tabels ber Lanbesgesetze. Bon Dr. Jacoby. Blirich und Winterthur. Drud und Berlag bes literarischen Comptoirs. 1842. Dritte Auflage.

Stände vertretenen Grundbesthern, bei fast allen gebilbeten Preußen sand die bescheiben mahnende Bitte freudigen Wiedershall. Diese — von Einzelnen bestrittene — Thatsache öffentslich auszusprechen, ihre Bebeutsamkeit wiederholt einem ershabenen Fürsten an's Herz zu legen, badurch bem Vaterslande und seinem König zu nüten — war der alleinige Zweck, den ich bei Absassung meiner Schrift vor Augen hatte. —

Die hier geäußerte staatssittliche Ansicht, von beren Richtigkeit ich nach wie vor überzeugt hin, — wäre sie selbst eine irrige, wurde boch keinen Grund zum Tadel, geschweige benn zu einem Verdammungsurtheile abgeben. Nicht politisichen Widersachern stehe ich gegenüber, sondern Richt ern, beren Entscheidung lediglich durch Thatsachen bestimmt werden darf; kein Richter hat das Recht, seine politische Anssicht zum strafenden Gesetz zu erheben. —

## Plan ber Schrift.

Dem oben angebeuteten Zwecke entspricht ber Plan meiner Schrift. Im ersten Abschnitte mirb ber geringe Untheil ber felbftftanbigen Burger an ben Staatsangelegen= beiten, so wie bie vernunftgemäße (auf bem Culturgrabe bafirte) Berechtigung zu ausgebehnterer Theilnahme erörtert. Der zweite Abschnitt liefert ben Nachweiß gefchichtlicher Berechtigung, - erinnert an jene Zeit allgemeiner Roth, in welcher bas Bolt fich nicht nur einer größeren Betheiligung an bem Gemeinwesen murbig gezeigt, sonbern folches auch auf's Feierlichste von oben ber anerkannt worben. Durch bie Beantwortung ber britten Frage wird bas formale juribische Recht, bie meder burch ben Landtagsabschied noch burch bie Cabinetsorbre vom 4. October erfolgte Aufhebung früherer Gefete und Versprechen bargethan. Der vierte und lette Abschnitt endlich spricht bie Erwartung aus, bag bie preußischen Stanbe ben Untrag bes Hulbigungslandtags §. 61. Statuten und Provinzialgesetze werben burch neuere allgemeine Gesetze nicht aufgehoben, wenn nicht in letzteren bie Aufhebung ber ersteren beutlich verorbnet ift. —

Da biefe zur Aufhebung eines Gesetzs erforderlichen Bedingungen — bas Siegel ber Rechtsform — bem Landtagsabschiede, wie der Cabinetsordre v. 4. October absechen, so folgt baraus, daß der König badurch keineswegs das Edict vom 22. Mai 1815 zurückzunehmen gewillt war. Es besteht dasselbe nach wie vor in seiner vollen gesetzlichen Kraft, und die Besugniß, ja die Pslicht der Stände, auf der Bollziehung besselben zu beharren, ist außer Zweiselgestellt. Die vierte Frage erledigt sich badurch von selbst. —

### IV.

# Was bleibt der Ständeversammlung zu thun übrig?

Das, mas fie bisber als Gunft erbeten, nunmehr als erwiefenes Recht in Anspruch zu nehmen. —

Der Stamm, welcher Erbe hat an bem Hause Zsai's, bat zu er ft gesprochen, — und nicht werben die übrigen sich ihren Hutten beben. —

Ronigsberg, am Rronungstage 1841.

ber Verfassung bes Staats, ober gegen bas Leben ober bie Freiheit seines Oberhauptes abzielt, ist Hoch verrat h"; und S. 93. "Wer sich bessen schulbig macht, soll, nach Verhälteniß seiner Bosheit und bes angerichteten Schabens, mit ber härtesten und schreckhaftesten Leibes= und Lebensstrafe hingerichtet werben."—

Schon bie Zusammenstellung mit bem Königsmorbe und bie angebrohte Tobesstrafe beuten barauf bin, bag ber Geselgeber bei ben Worten:

"Unternehmen, welches auf gewaltsame Umwälzung ber Staatsverfassung abzielt," —

schwerlich an ein bloßes Pregvergehen gebacht hat. "Die Zurisprubenz," — sagte Zirkler, indem er von der "schauber-haften Ausbehnung" des Begriffs Hochverrath spricht, — "die "Jurisprudenz sollte wohl bedenken, welcher Berantwortung "sie sich ausseht, sie mag die äußersten Waßregeln zugleich "gutheißen oder nicht gutheißen, weil sie entweder zu ärgerem "Unheil die Losung giebt, oder das schwerste aller Verbrechen "zu unverdienter Ehre bringt." —

Die Anwendung bes obigen Strafgesetzes auf mich soll nach ber Meinung bes Denuncianten

1) burch ben Rath, welchen meine Schrift ben Stänben ertheilt: "bas, was sie bisher als Gunst erbeten, nunmehr als erwiesenes Recht in Anspruch zu nehmen", — und 2) burch bas Bibelcitat\*):

"ber Stamm, welcher Erbe hat an bem Hause Jsai's, hat zuerst gesprochen, — und nicht werben die übrigen sich zu ihren Hütten heben;" —

gerechtfertigt werben. Offenbar wolle ich "einen Zwed burch= "seten, ber nicht nur ben bestehenben Geseten, sonbern "auch ben beutlich ausgesprochenen Absichten bes Königs "wiberspreche"; ich suche bie preußischen Stänbe zu einem

<sup>\*) 1.</sup> Rönige 12, 16.

"verfassungswidrigen Schritte zu verleiten", fordere das Bolt und bessen Bertreter "offen zum Widerstande gegen die bestehende Regierung auf", und schließe endlich mit der hochsverrätherischen "Drohung des Abfalls der Provinzen". —

Bas in ben hier citirten Worten ber Anklage mahr ift, ift nicht ftraffallig, unb mas ftraffallig, nicht mahr.

Einen - .. ben Anfichten bes Konigs wiberfprechenben" Bred verfolgen, ift teine ftraffallige Sanblung. Den Beichen muß ber Unterthan Gehorfam leiften; bes Ronigs Unfichten und Absichten aber unbebingt aboptiren, sie allein als bie richtigen gelten laffen, mag - Soflingstugenb fein, ficherlich aber nicht Burg ertugenb. Es besteht teine Zwangs= pflicht, die mir befiehlt, ber politischen Meinung zu bulbigen. ju welcher fich ber Konig und seine Rathe bekennen; die ent= gegengesette vertheibigen tann baber - weil teine Berletung einer Zwangspflicht - weber hochverrath noch überhaupt ein Unrecht sein. Bu welchen traurigen Consquenzen murbe es führen, wenn bie bekannte Ansicht eines Minister, ber zufolge jedes Selbsturtheil bes Unterthanen - bem Ungehorsam gleichzustellen ift, - bie allgemeine wirbe! Es tonnte bann g. B., - nachbem ber Ronig in bem rheinischen Landtagsabschiebe sich ausbrücklich bahin er= Mart hat, daß

"ber Artitel 2. bes Cenfur-Sbicts vom 18. Oct. 1819 einer freimuthigen, aber anständigen und wohlmeinden Publicitat hinreichen ben Spielraum gewähre —"

Riemand in Preußen mehr ben Wunsch einer Censurmilberung äußern, ohne baburch sich bes Hochverraths schulbig
du machen; ja ich selber würbe bie in meiner Schrift vortommenben Neußerungen über Censur nicht vor bem Richtertuble zu vertreten im Stanbe sein, ohne bas mir angeschulbigte Berbrechen hier fortzuseten!

Allein nicht blos ben Absichten bes Konigs, auch "ben

bestehenden Gesen" soll der Zwed meiner Schrift widerssprechen. "Berfassungswidrig" nennt die Anklage den Schritt, zu welchem ich die preußischen Stände "verleiten" wollte, weil ihnen "nach der Berordnung vom 5. Juni 1823 nur die Besugniß zur Bitte zustehe". — Ich habe offen und wahr meinen Zwed ausgesprochen und kenne kein in Preußen bestehendes Geseh, dem derselbe widerspräche. Wenn die Berordnung vom 5. Juni 1823 den Ständen allerdings nur zu bitten verstattet, ist ihnen doch nach dem Gesehe vom 1. Juli desselben Jahres (§. 50) auch die "Erneuerung einmal zurückgewiesener Anträge", so ost sie neue Gründe das für anzugeben haben, unverwehrt. Daß ich aber mit meinem publicistischen Nathe:

"Das was sie bisher als Gunst erbeten, nunmehr als erwiesenes Recht in Anspruch zu nehmen," — nichts weiter beabsichtigte als eine burch neue Rechtsgründe unterstützte Wiederholung des früheren Antrages auf Reichsstände, ist in dem Protokolle des ersten und zweiten Berhörs zur Genüge dargethan (s. fol. 56 und 256 sog. der Acten Vol. I). Was immer auch der Verfasser der Anklage dagegen haben mag, ein solcher "Schritt" wäre eben so wenig "verfassungswidrig" gewesen, als der Rath dazu straffällig. "Könne man ja," — so begannen schon im Jahre 1713 die preußischen Stände ihre Verhandlungen, — "könne man ja "dem allmächtigen Sott seine Verheißungen vorhalten, der "demungeachtet allmächtig bleibe, daher werde es der König "nicht ungnädig deuten, wenn sie ihm ihre Privilegien und die "Verheißungen sehen seiner Voreltern vorhalten würden". —

Gine Wieberholung ber vom Hulbigungslanbtage ausgegangenen Petition, gestützt auf die früheren toniglichen Berheißungen und auf die Bedürfnisse eines mundig geworbenen Boltes, — bas war es und nichts Anderes, was mit mir viele Vaterlandsfreunde von den in Danzig versammelten

Stanben ermarteten. ,,Wiberftanb gegen bie Regierung," - "Ertropen ber toniglichen Gemahrung," - "Abfall ber Provingen," - ber Gebante an bergleichen fabelhafte Dinge lag mir fo fern, bag ich burch bie Behauptung bes Denuncianten, in ber am Schluffe meiner Schrift citirten Bibelftelle fei bie "offene Aufforberung" zu solchem Frevel enthalten, wahrhaft überrascht wurde. Wohl mit Unrecht! Denn icon bie Geschichte lehrt, bag burch übel= verstandene Bibelworte fich Alles beweisen läft. Trat boch - um nur ein Beispiel anzuführen - Jacob I., bekanntlich ein eben fo ungludlicher Schriftfteller als Ronig, bei feiner Thronbesteigung mit einer Abhandlung auf, worin bie Rechte ber absoluten Monarcie vertheibigt werben, und bas grelle Bilb, welches ber Prophet Samuel (1, 8) vom Konigthume entwirft, ihm als Beweis bient, bag baffelbe fo ber beiligen Schrift gemaß fein muffe. -

Meine Eregese ber incriminirten Bibelstelle (f. Acten Vol. I. fol. 259 seq.) und bie bes Denuncianten liegen ben Richtern vor; ich überlasse ihnen getrost bie Entscheibung, welcher von beiben ber Borzug gebühre. —

She ich die Vertheibigung gegen Hochverrath schließe, sei hier noch ein zweites Beispiel von der Interpretationsweise des Anklägers angeführt. — Ich habe in meiner Schrift (S. 144) — auf eine künftige äußere Gesahr hindeutend — gesagt, daß "Preußens Bolkseinheit bis jest mehr mechanisch als organisch gewesen", und daß "bei einer einsseitigen Ausbildung der Provinzialversassung ohne Reichsessitände würden, deren jede nur ihr Landesinteresse im Auge hätte". —

Bas macht hieraus ber Verfasser ber Anklage? "Das Land," — soll ich gesagt haben, — "werbe nur (!) mechanisch "zusammengehalten; so werbe von mir bas Band zwischen bem

"Lanbesherrn, seinen königlichen Rechten und allen Provinzen, "bie ihm die geschworene Treue, Gehorsam und Unterthänigs"keit schulben, — bezeichnet; organisch nenne ich bagegen "bie Berbindung, welche durch Reichsstände in meinem "Sinne gebildet würde. Wan müsse fragen, ob ich mit dem "Auseinandersallen des Reiches drohe, das von mir ein Aggregat von Provinzen genannt werde?" —

Ich habe auf biese Frage, welche ber Denunciant im Berlaufe ber Anklage sich selber bejaht, ausführlich bei ben Berhoren geantwortet (s. Acten Vol. I fol. 259); ich füge hier nur noch einige Bemerkungen hinzu:

Cavillationis natura haec est, ut ab evidenter veris per brevissimas mutationes disputatio ad ea, quae evidenter falsa sunt, producatur.

Solche "brevissimae mutationes", burch welche unvermerkt Wahres zu Falschem, Unverfängliches zum Verbrechen wird, sind im vorliegenden Falle die Einschiedung des Wörtschens "nur" und die Verwechselung zwischen äußerer und innerer Gefahr, zwischen patriotischer Besorgniß und unpatriotischer Drohung. Während ich unsere Volkseinheit "mehr mechanisch als organisch" nenne, läßt der Ankläger mich sagen: "das Land werde nur mechanisch zusammengehalten". Also, — schließt er, — ist auch das Band zwischen Fürsten und Bolk nur mechanisch. Also ist dieses Band leicht zerreißbar. Also ein Abfall der Provinzen möglich. Also — fürchtet? — nein droht der Beschuldigte mit einem Abfall der Provinzen.

Bor berartiger Auslegekunft kann felbst bie lonalfte Aeugerung nicht zu Ghren besteben.

Der Freiherr v. Stein fagt in seiner Eröffnungsrebe bes Lanbtags im Jahre 1828:

"Die Ausbilbung bes ftanbischen Instituts wirb geftort burch ftarres Rleben am Dechanismus veralteter, centralisirender Formen, burch amtlichen Duntel und Ansprüche auf Unfehlbarkeit, burch leere Furcht vor revolutionaren Gespenstern, die oft Feigheit hervorruft und Schlausheit benutt";

und die Bahler ber Stadt Munfter in ihrer Betition um Ginführung von Reichsftanben im Jahre 1830:

"Das Institut ber Provinziallandtage allein genügt nicht bem Bedürsnisse, hat auch nicht das nöthige Zutrauen und Theilnahme erlangt." "Durch Ersüllung der königlichen Bersprechungen (Reichsstände) würde das Wohl des Staats gefördert, das Band der Unterthanentreue noch fester geschlungen werden 2c."

Wie? Ohne Reichsstände in ihrem (ber Antragsteller) Sinne wäre das Band zwischen Fürst und Unterthan nicht "fest" genug? Wollen auch sie etwa mit einem Abfalle der Provinzen brohen? —

Wenn man nach ber wiber mich gebrauchten Auslegeart — bem möglichen Keime eines Vergehens in ber Gebanken= welt nachspürt, bann läßt sich freilich überall "frecher Tabel ber bestehenben Versassung, Majestätsbeleibigung und Hoch= verrath" nachweisen! — —

Offen herausgesagt, es hat sich mährend der Untersuchung öfter in mir der Zweisel erhoben, ob es dem Ankläger mit seinem Borwurse des "Hochverraths" ernst ist, oder ob berselbe vielleicht nur zur Erschwerung der übrigen Anschulzbigungen dienen soll. Ich will mich hierüber deutlicher erstären. Während der Dauer des vorliegenden Prozesses haben

1) die preußischen und rheinischen Stände ben Borschlag gemacht:

bei allgemeinen Lanbesangelegenheiten bie Mitwirtung bes von ihnen zu ermählenben Ausschuffes in Bereinigung mit ben Lanbtagsausschüffen anberer Provinzen stattfinben zu lassen; ein Borfchlag, ber sich nur ben

Worten, nicht bem Befen nach von einem Antrage auf Reichsftanbe unterscheibet;

- 2) ift ein birecter Antrag auf Ginführung einer reichsftanbischen Verfassung von bem Deputirten ber Stadt Posen gestellt und von bem Lanbtage ausführlich berathen worben;
- 3) haben ber Magistrat und die Stadtverordneten Breslaus bem schlesischen Landtage eine Petion überreicht, in welcher die Zusammenberufung ber durch das Gesetz vom 22. Mai 1815 verheißenen Reichsstände als ein "wahres Bedürfniß bes Landes" bargestellt wird. —

Den Antrag ber preußischen und rheinischen Stanbe bat ber Ronig in bem Lanbtagsabichiebe gwar für jest abgelehnt, feineswegs aber als einen "verfassungswibrigen Schritt" gemigbilligt. — Die ziemlich heftigen Debatten bes pofenfcen Landtages über bie 2medmäßigteit ber reichsftanbischen Berfaffung find in alle preußische Zeitungen übergegangen. -Die Petition ber Stadt Breglau enblich veranlagte ein Schreiben bes Minister v. Rochow und barin bie Anzeige an ben Oberprafibenten von Schlefien, bag ber Magiftrat feiner "offenen Opposition" wegen fich bie Ungnabe bes Ronigs Als aber hierauf ber Magiftrat bie Gefetzugezogen habe. lichkeit seiner Sandlung bem Konige freimuthig barlegte, warb burch eine besondere CabinetBorbre erklart, bag Seiner Dajeftat zwar ber Antrag auf Reichsstanbe miffallig gewesen, feinesmegs aber ben Untragftellern bie "Befugniß bagu" bestritten merben tonne. -

Alles bies geschah geraume Zeit nach ber Cabinetsorbre vom 4. October 1840.

Von allen biesen Vorgängen hat ber Verfasser ber gegen mich erhobenen Anklage genaue Kenntniß gehabt, bei mehreren sogar thätig mitgewirkt. Es ist nicht meine Sache, gegen Andere zu benunciren. Warum aber, — muß ich fragen, — hat man ben Breslauer Magistrat und die übrigen Bittsteller

verschont? Warum bat ber Denunciant nicht auch zu ihnen. wie zu mir, gefagt: "Ihr habt ben beutlich ausgesprochenen Absichten bes Konigs zuwibergehanbelt; ihr wollt, bag fich bas Land bem toniglichen Willen nicht füge, bei ber Berheiffung fünftiger ständischer Entwickelung nicht beruhige; ihr habt bie Stanbe ju einem verfassungswibrigen Schritte ju verleiten gesucht, fie offen zum Biberftanbe gegen bie bestebenbe Reaierung aufgeforbert; - ihr feib Sochverrather!" -Eine folde Sprache mare meniaftens consequent gemesen. Und mas hatte er nun gar ben antragftellenben Deputirten fagen muffen ?! Denn, wenn ber Rath zu einer Sanblung icon Berbrechen ift, um wie viel mehr muß es bie Sanblung felbft fein! Die Gerechtigkeit barf nicht mit zweierlei Dag meffen, baber ebenbiefelbe That nicht für ben Ginen bie Strafe bes Hochverrathes und für ben Anbern bie blofe tonigliche Ungnabe zur Folge haben fann, - eine Ungnabe, bie sich überdies so schnell in ein hulbvolles Gegentheil manbelte. -

Doch es bebarf ber weiteren Ausführung nicht; mag es bem Denuncianten mit seinem Vorwurse bes Hochverraths ernst gewesen sein ober nicht, jedenfalls hat er bas Ziel versfehlt: benn nicht allein werden meine Richter die Haltlosigkeit bieser Anklage zu würdigen wissen, sondern das dabei besodachtete Verfahren wird auch auf die übrigen Besschuldigungen bes Denuncianten das richtige Licht werfen.

## Unklage auf Majestätsbeleidigung.

Nicht viel anders als mit bem Vorwurfe bes Hochverrathstift es mit bem ber "Majestatsbeleibigung" bestellt. —

Die Strafgesetze, benen ich nach Meinung bes Denun= cianten verfallen fein foll, lauten:

S. 199 Tit. 20 Thi. II. Aug. Lanbrecht. "Wer sich bes Berbrechens ber beleibigten Majestät burch ehrenrührige

Schmähungen bes Oberhauptes im Staate mit Worten, Schriften ober anbereu sinnlichen Darstellungen schulbig macht, ber hat zwei = bis vierjährige Zuchthaus = ober Festungsstrafe verwirkt", unb

S. 200. "Auch schon andere bergleichen boshafte, die Ehrsturcht gegen den Landesherrn verletzende Aeußerungen über die Person und Handlungen besselben sollen mit Gefängsniß — oder Festungsstrafe auf sechs Wonate dis zu einem Jahre geahndet werden." —

Majestät ist die dem Staatsoberhaupte zukommende höchste bürgerliche Ehre. Verletzung dieser Ehre, — Majesstäßbeleidigung, — umfaßt daher alle diejenigen Handstungen, welche, wenn sie gegen eine Privatperson gerichtet wären, als Injurien gelten würden. Dies stimmt ganz mit der Definition des Allg. Landrechts (Tit 20 Thl. II. §. 196):

"wer bas Oberhaupt bes Staates in seiner Burbe persönlich beleibigt, begeht bas Verbrechen ber Majestätsbeleibigung"

überein. — Nothwendige Folgerungen biefer Begriffsbestim= mung sind:

- 1) baß absichtliche, wirkliche Ehrenkränkung eine unerläßliche Bedingung wie jeber Injurie, so auch ber Majestätsbeleibigung ist;
- 2) daß nur allein bas Staatsoberhaupt, nicht also bie zu seiner Familie gehörigen Personen, geschweige benn seine hingeschiebenen Vorfahren Gegenstanb bes Bersbrechens beleibigter Majestät sein können;
- 3) daß ein nicht gegen die Person bes Königs, sondern gegen eine von ihm ober seinen Räthen ausgehende Sache, wie Gesetze, Anordnungen, Landtagsabschiede 2c. gerichteter Angriff keine Klage auf Majestätsbeleibigung begründet. —

Außer bem crimen laesae majestatis sollen nach bem

oben angeführten §. 200 auch "anbere bergleichen boßhafte, "bie Ehrfurcht gegen ben Lanbesherrn verletzende "Aeußerungen" bestraft werden. Die Unbestimmtheit der Gesetztelle hat verschiedene Ansichten, und diese ein Rescript des Justiz-Minister (vom 19. November 1832) veranlaßt, in welchem erklärt wird, der §. 200 spreche von einer "ge-"ringeren Art von Ehrverletzungen, die als solche "nur, weil sie gegen das Staatsoberhaupt gerichtet sind, "strasbar werden; auf das von dem Gesetz gebrauchte Bei-"wort ""boßhafte" Aeußerungen sei kein besonderes "Gewicht zu legen, da dasselbe hier nur soviel als ""böslich "ober ab sichtlich" bedeuten könne".

Gegen biese Ministerial-Interpretation erklären sich mit Recht die Gesehrevisoren. Nachdem sie barauf aufmerksiam gemacht, daß das nachdrückliche Wort: "boshaft" wohl mehr als "vorsätzlich" ausdrücke und sich mit leichten Injurien nicht wohl vereinen lasse, fahren sie also fort: "Abgesehen dwon, daß bei dieser Erklärungsart den Worten des S. 200 h. t. und namentlich dem darin hervorgehobenen Ausdrucke: "hoshafte Aeußerungen"" sichtlich Gewalt angethan wird, — ist dagegen auch einzuwenden, daß man auf diesem Wege Gesahr lause, dem Begriffe der Majestätsbeleidigung zum Nachtheile der Unterthanen eine allzu weite Aussdehnung zu geben". (Motive zu S. 5, Abschn. 2, Tit. II. des Entwurfs des neuen Eriminal-Gesethuches S. 55—56.)

Noch beutlicher spricht sich über ben Sinn bieses Gesetzes ein Auffatz in bem "Centralblatt für preußische Juristen" (1839. S. 1019), wie folgt, aus:

"Zur Anwendung des S. 200 genügt, wenn die die Ehrsufurcht gegen den Landesherrn verletzende Aeußerung mit der "Absicht der Ehrverletzung ausgesprochen worden ist. Diese "Absicht wird nach S. 545 h. t. schon vermuthet, wenn sich "Temand gegen einen Andern solcher Ausdrücke bedient, die Indan Jacoby's Schriften. 1. Theil.

"Neben anerkannt sind, weshald, wenn auch der animus "Injuriandi nicht klar erhellt, doch jede nach dem gewöhns "lichen Sprachgebrauch an sich beleidigende "Aeußerung, sobald sie von dem Oberhaupte des "Staats gebraucht wird, nach §. 200 h. t. zu bestrafen "ift." —

Aus bem Obigen erhellt, bag um ber Strafbestimmung bes §. 200 zu verfallen, zweierlei:

- 1) eine unerlaubte Handlung, welche gegen bie bem Resgenten schulbige Ehrfurcht läuft, unb
- 2) entweber bie erwiesene Absicht zu beleibigen ober, wo biese nicht klar ist, wenigstens eine schon im gesmeinen Leben als geringschätzend anerkannte Aeußerung in medio sein muß. —

Mit je größerer Strenge man bie hier festgestellten Rechts= grunbsage auf bie incriminirte Schrift anwenbet, um so un= zweifelhafter wirb sich bes Berfassers Unschulb ergeben.

Dem Denuncianten zufolge trifft die von mir verübte Majestätsbeleibigung sowohl den hoch seligen als auch den jett regierenden Fürsten. Die Majestätsbeleibigung Friedzich Wilhelm des Dritten sindet er in den S. 142 meiner Schrift aus Goethe's Jphigenia angeführten Versen; — die des jetigen Regenten theils in dem Bibeleitate, theils in der Beurtheilung des Landagsabschiedes, theils darin, daß ich "das Land als von Ministerwillfür regiert" und den König als "nur dem Namen nach sigurirend" dargestellt hätte. —

Wäre selbst, — und baran sehlt viel, — Friedrich Wilshelm der Dritte von mir beleidigt worden, so könnte — nach der oben angegebenen Definition — dies doch keinenfalls "Majeskätsbeleidigung" genannt werden. Ob übershaupt Injurien gegen Verstorbene strasbar seien, bleibt wach dem Allg. Landrecht unentschieden; benn die §§. 564—567,

welche ben gesetslichen Begriff ber mittelbaren Injurien ieftstellen und erschöpfen, erwähnen bergleichen Falle nicht. -

Dies bie juribische Seite ber Sache; mit ber. Logit ber Anklage ist es, wie sich gleich zeigen wirb, noch viel folimmer beftellt. Die vermeintliche Majeftatsbeleibigung lautet nämlich:

"Ein Ronig fagt nicht, wie gemeine Menschen,

"Berlegen zu, daß er den Bittenden "Auf einen Angenblid entjerne; noch "Berspricht er auf den Fall, den er nicht hofft: — "Dann flihlt er erst die Höhe seiner Wilrde, "Beun er den Harrenden begliden kann." —

Schon ber Umftanb, bag bie incriminirten Berfe von Goethe herrühren, und Iphigenia, das Vorbilb zartefter Beiblichkeit, sie zu einem von ihr hochgeachteten Könige spricht, batte selbst ben ftummen Gebanken an eine barin liegenbe Berletung ber toniglichen Würbe von jebem Deutschen fern halten follen. Um so unerklärlicher aber wird ber mir gemachte Vorwurf, wenn man bas Citat im Zusammenhange mit ben unmittelbar vorhergehenden Worten meiner Schrift Nicht nur bas Ebict vom 22. Mai 1815, - heißt es baselbst, - sonbern auch bie nach bemselben im Jahre 1820 und 1823 erlassenen Gesetze stellen die Einrichtung all= gemeiner Stanbe in Aussicht: "zum beutlichen Beweife, "daß ber gewissenhafte König burch Anordnung ber "Provinzialstände sich keineswegs feines unter ben bring-"lidften Umftanden gegebenen Verfprechens entbunden glaub= te"; und barauf eben folgen die Worte:

"Gin König fagt nicht, wie gemeine Menschen" &.

Der jebem Unbefangenen offen barliegenbe Sinn biefes Citats ift: Friedrich Wilhelm III. hat nicht, wie gewöhnliche Meniden thun, zur augenblicklichen Abfertigung ber Bittenben die Berheikung kunftiger Reichsstande gegeben; seine späteren Gesete sind ein beutlicher Beleg bafür, baß er nicht blos theilweise bas Ebict vom 22. Mai 1815 auszuführen ge=

bachte, vielmehr burch Erfüllung bes gangen Bersprechens auf acht königliche Beise seine harrenben Unterthanen zu bes gluden gewillt mar. —

Der Denunciant hat bie beiben letten Bergzeilen:

"Dann fühlt er erft bie Bobe seiner Bürbe, Wenn er ben harrenben beglüden tann," —

auf welche gerabe ein besonderes Gewicht zu legen ist, überssehen, und in den übrigen nach der (wie er sich ausdrückt) "mil de sten" Deutung die beseidigende "Boraussehung unstöniglichen Berhaltens bei des hochseligen Königs Majestät"— gefunden. Fast muß ich befürchten, das Wörtchen: "gesmein" habe ihn irregeführt; in dem Munde einer Iphigenia aber kann dieser Ausdruck nicht zweideutig sein und nichts Anderes bezeichnen, als den ehrsurchtsvollen Unterschied zwischen einem Könige und "gewöhnlichen" Wenschen. — Nur geswöhnliche Wenschen können es zu bezweiseln wagen, daß Friedrich Wilhelm III. die ganze Erfüllung seines Berssprechens beabsichtigt hat; — Vertheidigung wider solchen Angriff, nicht aber Verletz ung des dahingeschiedenen Fürsten ist in dem von mir gebrauchten Eitate enthalten. —

Bemerkenswerth ift noch, daß bei bem artikulirten Berhör mir eröffnet worden, "in der Zusammenstellung der obigen Verse mit dem Landtagsabschiede und mit der Cabinetsordre vom 4. October" liege die von mir verüdte Beleidigung und zwar — Beleidigung gegen den jett regierenden König.

Diefer Vorwurf konnte nur bann einen Sinn haben, wenn in bem Lanbtagsabschiebe wirklich gefagt mare:

Friedrich Wilhelm IH. habe fich feines Berfprechens alle gemeiner Stände burch Anordnung ber Provinzial= ftanbe entbunben geglaubt,

ober wenn ich in meiner Schrift bie königlichen Worte alfo ausgelegt und beshalb getabelt hatte. Gins fo unwahr wie

bas Anbere! Die anerkannte Pietät bes Königs macht bie erfte Boraussetzung unmöglich und überhebt jeber Mühe, Friedrich Wilhelm III. gegen Friedrich Wilhelm IV. zu vertheidigen. Die zweite Annahme fällt in sich selber zusammen: benn — weit entfernt bem königlichen Worte jenen Sinn beizulegen, ist meine Schrift es gerade, ist es vorzugsweise die incriminirte Stelle, die den Landtagsabschied wider so irrige Deutung und Deuter zu schützen bestrebt ist. —

Eine fernere Majestätsbeleibigung beducirt ber Ankläger aus bem Schlusse meiner Schrift, ber bereits oben bes Hoch verraths bezichtigt wurde. — Weil bas baselbst besindliche Citat\*) ober richtiger bie biblische Rebewendung einem — von Rehabeam, bem Sohne und Nachfolger Salomo's, handeln=ben Kapitel entnommen ist, soll ich — "zunächst mich selbst schänbenb" (des Denuncianten eigener Ausdruck) "unseres "Königs Majestät und die weltberühmten Worte, die Aller="höchstbieselben in Königsberg an die Stände gerichtet, mit "König Rehabeam und seiner harten Rebe\*\*):

Mein Bater hat euch mit Peitschen gezüchtigt, ich aber will euch mit Storpionen züchtigen, — ,,in Parallele gestellt haben". —

Wie verschieben ift bas Verfahren bes Anklagers, und wie bleibt es sich bennoch so gleich! Währenb er oben bei Geslegenheit bes Goethe'schen Sitats bie beiben von mir mitangesführten Schlußzeilen übergeht, zieht er hier einen von mir gar nicht angeführten Bibelvers gewaltsam herbei.

Gern will ich annehmen, bağ nur allein ber Eifer für bas vermeintlich bebrohte königliche Ansehen ihn zu so besleibigenben Ausbrücken, zu so grundlosen Consequenzen fortsgerissen hat. Ein solcher Eifer, ber selbst ba Majestätsversletzung sieht, wo auch nicht bem Schatten ber Majestät zu

<sup>\*) 1.</sup> Könige 12, 16.

<sup>\*\*)</sup> l. c. 12, 14.

bachte, vielmehr burch Erfüllung bes gangen Berfprechens auf acht königliche Beife seine harrenben Unterthanen zu bes gluden gewillt mar. —

Der Denunciant hat bie beiben letten Bergzeilen:

"Dann fühlt er erft bie Bobe feiner Burbe, Benn er ben harrenben beglücken tann," —

auf welche gerabe ein besonderes Gewicht zu legen ift, übersfehen, und in den übrigen nach der (wie er sich ausdrück) "mil de st en" Deutung die beleidigende "Boraussehung unstöniglichen Verhaltens dei des hochseligen Königs Majestät"— gefunden. Fast muß ich befürchten, das Wörtchen: "gemein" habe ihn irregeführt; in dem Munde einer Iphigeniar aber kann dieser Ausdruck nicht zweideutig sein und nichts Anderes bezeichnen, als den ehrfurchtsvollen Unterschied zwischeneinem Könige und "gewöhnlichen" Wenschen. — Nur gewöhnliche Wenschen können es zu bezweiseln wagen, das Friedrich Wilhelm III. die ganze Erfüllung seines Versspreichens beabsichtigt hat; — Vertheidigung wider solchen Angriff, nicht aber Verletz ung des dahingeschiedenen Fürstenzist in dem von mir gebrauchten Citate enthalten. —

Bemerkenswerth ift noch, daß bei dem artikulirtem Berhör mir eröffnet worden, "in der Zusammen stellung ber obigen Berse mit dem Landtagsabschiede und mister Cabinetsordre vom 4. October" liege die vormir verübte Beleidigung und zwar — Beleidigung gegen der jett regierenden König.

Diefer Bormurf konnte nur bann einen Sinn haben , wenn in bem Lanbtagsabichiebe mirklich gefagt mare:

Friedrich Wilhelm IH. habe fich feines Berfprechens all= gemeiner Stände burch Anordnung ber Provingial= ftanbe entbunben geglaubt,

ober wenn ich in meiner Schrift bie königlichen Worte alfo ausgelegt und beshalb getabelt hatte. Eins fo unwahr wie

das Andere! Die anerkannte Pietät des Königs macht die erfte Boraussetzung unmöglich und überhebt jeder Mühe, Friedrich Wilhelm IV. zu vertheidigen. Die zweite Annahme fällt in sich selber zusammen: denn — weit entfernt dem königlichen Worte jenen Sinn beizulegen, ist meine Schrift es gerade, ist es vorzugsweise die incriminirte Stelle, die den Landtagsabschied wider so irrige Deutung und Deuter zu schützen bestrebt ist. —

Eine fernere Majestätsbeleibigung beducirt ber Ankläger aus bem Schlusse meiner Schrift, ber bereits oben bes Hoch=

verraths bezichtigt wurde. — Weil das daselbst besindliche Citat\*) ober richtiger bie biblische Rebewendung einem — von Rehabeam, bem Sohne und Nachfolger Salomo's, handeln=
ben Kapitel entnommen ist, soll ich — "zunächst mich selbst
Sändenb" (bes Denuncianten eigener Ausdruck) "unseres

"Königs Majestät und die weltberühmten Worte, die Aller=
"Höchstbeselben in Königsberg an die Stände gerichtet, mit
"König Rehabeam und seiner harten Rede\*\*):

Mein Bater hat euch mit Beitschen gezüchtigt, ich aber will euch mit Storpionen züchtigen, —

. in Parallele geftellt haben". --

Wie verschieben ist bas Verfahren bes Anklägers, und Die bleibt es sich bennoch so gleich! Währenb er oben bei Gestegenheit bes Goethe'schen Citats die beiben von mir mitangesthrten Schlußzeilen übergeht, zieht er hier einen von mir Bar nicht angeführten Bibelvers gewaltsam herbei.

Gern will ich annehmen, bag nur allein ber Gifer für bas vermeintlich bebrohte königliche Ansehen ihn zu so besteibigenben Ausbrücken, zu so grundlosen Consequenzen forts gerissen hat. Gin solcher Gifer, ber selbst ba Majestätsverstehung sieht, wo auch nicht bem Schatten ber Majestät zu

<sup>\*) 1.</sup> Rönige 12, 16.

<sup>\*\*)</sup> l. c. 12, 14.

"Denkart. Den erften, wenn er wirklich glaubt, es fei irgend "eine Erlaubnig bagu erforberlich; bie zweite, wenn er fflavifch "und friechend Alles, was Könige und Minister thun, für "unfehlbare Götterbeschlüffe will gehalten wiffen, weil er fich als "Schmeichler perfonlich wohl babei befinbet. Lächerlich ift es, "wenn man anbers bei fo gewichtigen Betrachtungen lachen "barf, bag die Frage: Wer benn bem Tabler ober bem Be-"urtheiler bie Befugniß bazu gegeben habe? gemeiniglich von "Leuten aufgeworfen wirb, bie mit vollen Baden Alles loben "und anpreisen, mas Se. Majeftat, Se. Durchlaucht ober "Se. Ercellenz beschloffen, angeordnet und gethan haben. Wer "bat ihnen benn bie Befugniß gegeben zu loben? Ober ift "Lob nicht auch Urtheil? Soll man Staatseinrichtungen ein= "für allemal als unfehlbare Götterbeschluffe verehren, so muß "man ja weber loben noch tabeln, sonbern anbeten und schweigen. "Der Tabel ift gleichwohl an fich nie ichablich, oft beilfam; "bas lob aber mehrentheils icablich und fehr felten heilfam." (S. Beber, über Injurien II. 215.)

In Preußen ist die Urtheilöfreiheit der Schriftsteller durch Herkommen und Gesetz sanctionirt, und wenngleich nicht immer von den Censoren, doch stets von den Gerichtshösen anerkannt worden. Bedarf es hiezu noch eines Beleges, so erinnere ich an die vielen Schriften, die das Versahren der Regierung gegen den Erzbischof von Cöln auf das Schärsste angriffen, ohne Criminal-Untersuchungen zur Folge zu haben. Man lese z. B. folgende Stelle aus einer 1840 erschienenn Lebensgeschichte Friedrich VI., Kurfürsten von Brandenburg: "Kaiser Rudolf— so heißt es wörtlich daselbst — "scheint das Hypomoch-lion gekannt zu haben, wodurch man einen lateinischen Bischof "am leichtesten lehren kann, beutsch zu verstehen. Wenn Friedzurch III. das Recept dazu von seinem Kaiser erhalten und "auf seine Nach kommen (Preußens Fürsten) gebracht hätte, so "mürden sich vielleicht jetzt große Mißverständnisse durch

"eine kleine Dosis kerniger Deutschheit besser, als "durch lateinische Bullen voll brastischem ober vielmehr brostischem "Eau de Cologne auslösen lassen"; — und kurz barauf: "Friedrich würde den bellenden Allocutionen eines Josuhann XXIII. nicht mit einem Concordate de salute "animarum, sondern mit den Donnerworten Neptund: "Quos ego! geantwortet haben". — Wie leicht ließe sich aus der "kleinen Dosis kerniger Deutschheit", beren Mangel bestagt wird, — Majestätsbeleidigung, und aus der Nisbilligung des von Friedrich Wilhelm III. abgeschlossenen Concordats — frecher, unehrerbietiger Tadel der bestehenden Regierung dedustiren!! — Soschow\*) —, und so ward es gedruckt zu Berlin, Posen und Bromberg, ohne daß man bisher von einer gerichtlichen Bersolgung des Verfassers oder Verlegers gehört hätte. —

Und hiemit nun vergleiche ber Richter meine Besprechung bes Landtagsabschiebes und überzeuge sich selber, ob irgend eine Stelle — ben oben citirten auch nur entfernt an die Seite zu setzen. — Will Denunciant \*\*) etwa meine von ihm so hart incriminirte Aeußerung:

"bie Unbestimmtheit bestöniglichen Bescheibes mußte nothwendig mehrsache Deutung veranlassen", —

mit den obigen Worten eines preußischen Beamten in Parallele stellen? Halt Den un ciant den Landtagsabschied für so bestimmt? Wozu dann der erläuternde Commentar, die Cabisnetsordre vom 4. October? Ift etwa "Unbestimmtheit" ein Bort, das im gemeinen Leben als geringschätzend oder ehrstuchtverletzend gilt? Wie oft wird in ministeriellen Declarationen derselbe Ausdruck auf landesherrlich vollzogene

<sup>\*)</sup> Friedrich, erster Kurfürst von Brandenburg aus dem Fürstenhause der hohenzollern. Vom Freiherrn v. Rochow. Berlin, Posen und Bromberg, Druck und Verlag von E. S. Mittler 1840. — S. 36 u. S. 56.
\*\*) Minister v. Rochow (zugleich Verf. der oben ermähnten Schrift).

Gefete angewenbet, — und wem in aller Welt fallt es babe ein, an Majestatsbeleibigung zu benten? —

Allein nicht nur ber "Unbestimmtheit", auch ber "Bebeutung slosig teit" soll ich ben Landtagsabschieb "angeklagt" haben. So interpretirt ber Denunciant die S. 140 besinde lichen Worte:

"Insofern ,,,,, bie balb nach ber Berordnung vom 22. Rat 1815 in and er en Ländern wahrgenommenen Ereignisse" (— berenwegen Friedrich Wilhelm III. nämlich die Deutung, welche mit seinen Worten verbunden wurde, in reissiche Ueberlegung zog —) "in dem Landtagsabschiede nicht nähr bezeichnet worden, dürste auch jedes Urtheil über die Bebe ut samt eit derselben hier unzulässig erscheinen."

Wie überall in meiner Schrift, so habe ich auch hier bit rudfichtsvollfte Beobachtung bes Unftanbes und ber Mäßigung mir felber zur Pflicht gemacht. Dies allein beftimmte mid, ber am 5. Februar 1818 bem Bunbestage übergebenen Rot bes preußischen Gesanbten teine Erwähnung zu thun, it welcher Friedrich Wilhelm III. Die im eigenen Staate O: maltenben Schwierigkeiten, nicht aber bie ,,in anderes Ländern mabrgenommenen Greigniffe" als Grund ber noch nicht erfolgten Ausführung bes Gbicts vom 22. Rai 1815 angiebt. "Seine Majestat ber Konig von Breugen," - heißt es bafelbft, - "haben, noch ehe bie Bunbesacte ben "Grunbfat fur alle beutichen Staaten aufgestellt, eine ftanbifde "Berfassung ber Lage bes Staats fur angemessen erkannt und "bie Ginführung einer folden burch bie Berordnung pom "22. Mai 1815 ihren Lanben verfündigt. Rur bie Sowie "rigteiten aller Art, welche icon bei oberflächlicher Be-"trachtung bes Preußischen Staats nicht entgeben tonnen, "haben - zwar teineswegs bie Gefinnung en Gr. Majeftat "geanbert, mohl aber verhindert, bag bas Ronigliche Wort in "bem bisher verfloffenen Zeitraume in Erfullung geben tonnte."

Rachbem hierauf die Rote ben eben beendeten und wieder ausgebrochenen Rrieg, die Berhaltniffe ber - burch neue Inftiwiionen bem Mutterlande entfrembeten Provinzen, die verschiebenen bürgerlichen Ginrichtungen ber neu erworbenen lanbestheile, bie mannigfaltigen Reibungen entgegengesetter politischer Elemente und bergleichen mehr als bie geitherigen binberniffe ber verheißenen Berfaffung angegeben, fahrt ste also fort: "bie Breußische Regierung bat aber nie, maß "fle einmal für bas allgemeinsame Wohl als noth wenbig nertannt, aus ben Augen verloren; - - fie wird an ber Sand "ber Erfahrung und nach Anleitung ber erfannten Bedürfniffe "fortschreitenb, zuerst feststellen, mas bas Wohl ber ein zelnen "Provinzen forbert, und bann zu bemjenigen weitergeben, mas "fle für bas gemeinsame Band aller Provingen gin einem Staate für nothig und angemeffen erkennen "wird. In biefer Hinsicht wird sie es sich angelegen sein lassen, "nach Berlauf eines Jahres von bem Fortgange und ber Lage "ihrer ftanbischen Ginrichtungen ben Bund in Renntnif au "feben". — —

Der Seite 140 meiner Schrift gebrauchte Ausbruck: "Rechts verweigerung" soll ebenfalls eine Majestätsbeskibigung involviren. Im Wiberspruche mit bem offenbaren Sinn jener Stelle hat ber Ankläger biesen Ausbruck auf ben lehigen König bezogen, mährend ich von bem vorigen strach. Zur Rechtsertigung ber ganzen Stelle verweise ich auf bie in ben Acten (fol. 221 Vol. I) gegebene Erklärung und auf bas, was oben über bie Beleibigung gegen Verstorbene gesagt worben ist.

Wie die bisher erörterten, ebenso haltlos sind die an deren Borwürfe, die mir wegen Besprechung des Landtagsabschiedes gemacht werden. Die bloße Einsicht der Acten (fol. 230. Vol. I) wird den Richter genugsam von der Leichtfertigkeit einer Ansklage überzeugen, welche die Handlung von dem Han-

belnben so wenig zu unterscheiben versteht, daß sie in jeder nicht beifälligen Erwähnung der ersteren eine Beleidigung des letzteren zu vermuthen geneigt ist. Die Unterdrückung der Wahrheitsfreiheit dient nur der Scheinehre des Schlechten zum Schutz. Ein Fürst, wie Friedrich Wilhelm IV., bedarf weder eines solchen Schutzes, noch wird er ihn jemals für seine Worte verlangen. So sest überzeugt bin ich, ihn nicht beleidigt zu haben, daß ich keinen Augenblick anstehen würde, dem Könige gegenüber Alles, was ich von dem Landtagsabschied gesagt, auf's Neue zu wiederholen.

"Die Berwaltung," — so fährt ber Denunciant fort, — "werbe von mir nach allen Seiten hin als eine von Minister=,,willfür geleitete Beamtenherrschaft, bei welcher ber Lan=,,besherr nur bem Namen nach figurire, bargestellt; — "ber Sat, baß

""in Preußen alles Regiment lediglich auf Ministerwillfur

"schließe nothwendig ben andern in sich, daß ber Landesherr "an ber Regierung keinen Theil nehme, sich seiner Pflichten "entschlage, die Minister schalten lasse und seine Autorität nur "dum Schein interponire. Diese schon in dem ersten Sate "liegende maje stätsbeleidigende Behauptung trete aber "auch an mehreren Stellen selbst ftanbig hervor" 2c. 2c. —

Giebt boch hier ber Ankläger burch ben Gegensatz wenigstens zu, daß aus der angeführten Stelle die Majestätsbeleidigung nicht "selbst ft andig" hervorgehe; und allerdings wird sie auch nur mittelst der gezwungensten Auslegung hineingebracht. Der hiezu dienende Kettenschluß erinnert unwillkurlich an jene — aus Nichts Etwas und aus Etwas Nichts machende — Logik, welche der Denunciant bei Gelegenheit des "gedrohten Abfalls der Provinzen" in Anwendung zog; hier aber steht die Sache noch schlimmer: —

Der Sat, baß

"in Preußen alles Regiment lediglich auf Minifterwill= tur zuruckzuführen fei", —

ift, — wenngleich solches in ber Anklage burch Anführungs= zeichen angebeutet wirb, — nirgends in meiner Schrift zu finden. Das Wort: "Winister willkür" kommt überhaupt nur an einer einzigen Stelle (S. 123) vor.

"Erwägt man", — heißt es baselbst, — "die den städtischen Berhandlungen vollkommen entzogene Deffentlichkeit, die daher rührende bei Wahlen wie überall sich offenbarende Gleichgültigkeit der gebilbeten Klassen, — so wird man schwerlich geneigt sein, die — Städteordnung als Gegensewicht des selbstständigen Volksdewußtseins gegen Wisnisterwillkür, geschweige als ein Surrogat constitutiosneller Vertretung gelten zu lassen." —

Keinem Unbefangenen wird es entgehen, daß hier nur von Ministerwillfür in abstracto, b. h. nicht von factischer, sondern von möglicher (etwaniger) Willfür gesprochen ist.

Das Wort: Willfür bezeichnet ein — Nichtbeachten, ein wissentliches Ueberschreiten vorhandener Gesiche; — Ministerwillfür wäre bemzusolge ein Mißbrauch des königlichen Bertrauens, wobei — wohl zu merken! — die königliche Autorität nicht anders, als leiden derscheint. Die Folgerung, welche die Anklage baraus zieht, daß bei obwaltender Winisterwillfür der König sich "seiner Pflicht entschlage", "seine Autorität nur zum Scheine interponire",
alo gegen die Heiligkeit seines Berufs handle, ist jedensalls (um mich des milbesten Ausbruckes zu bedienen) ein
köhlichluß.

Wenn bei bem Verhör Inquirent die Seiten 123, 126, 128 und 131 meiner Schrift zur Rechtfertigung bes Denuncianten anführt, so muß ich bagegen bemerken, daß die citirten Stellen, weit entfernt, ben Ministern ein Ueberschreiten ber Geslete vorzuwerfen, vielmehr bas birecte Gegentheil behaupten,

bağ ihnen nämlich innerhalb ber vorhandenen Gefete, in und burch unfere Berfassung eine übergroße Macht quertheilt sei. Somit habe ich Niemand angegriffen, sonbern nur auf einen Mangel ber beftebenben Ginrichtungen aufmertfam gemacht, wie foldes auch ichon vor mir von ausgezeichneten Staatsmannern (z. B. von Stein und Riebuhr) und erft neuerbings von ben preugischen und rheinischen Stanben geschehen ift. (Bergl. ben "Siebenten Provinzial= landtag bes Königsreichs Preugen" Band II. Seite 67: Dentschrift "betreffend bie burch bie Unordnungen bes Di= nifterii versuchte Berletung bes Busates 8 bes oftpreußischen Brovinzialrechts". - Ebenbaselbst S. 34: Denkfcrift "in Betreff - bem Landtage nicht überwiesener brei Steuergesete". - Thi. I. S. 265: Berhandlung über Censurftrenge. Berhandlung ber rheinischen Stande "über minifte = rielle Interpretation ber Gefete". S. Ronigsberger Zeitung vom 27. Juli 1841 No. 172. —)

Daß meine Schrift ben ministeriellen Einsluß keineswegs übertreibe, ist in bem 12. Berhör (Act. I. fol. 203 b. seq.) in Bezug auf Gesetzgebung, Rechtspflege, Schule, Kirche Steuereinnahme und Steuerverwendung thatsächlich dargethan worden. Es ist dort zugleich nachgewiesen, daß — je auszgebehnter die gesetzliche Macht der Minister, desto deutzlicher sich die Nothwendigkeit einer controlirenden Oefsentlich keit und Bolksvertretung — nicht zur Beschrähung, sondern zum Schutz der königlichen Autorität vor Uebereilungen und Jerthümern — herausstelle. "Diese Lehre," — schloß ich, — "ist nicht von gestern und wird nicht blos von heute sein; sie ist sicherlich keine verderbliche, so gern auch Parteisucht sie dazu stempeln möchte; das öffentzliche Bekenntniß dieser Lehre kann weder für den König noch für seine Minister eine Beleibigung sein."

Wenn "Minifterwillfur" sich in meiner Schrift nur

Einmal — und, wie gezeigt, in ganz unverfänglichem Sinne — besindet, so kommt ber Ausdruck "Figuriren bes Kösnis" gar nicht vor, sondern allein auf des Denunstianten 'Rechnung. Obgleich eine berartige "majestätssbeleibigende" Behauptung aus den Worten (S. 122):

"Es ftehe ben Ministern (bas Gesetz sagt: bem Könige) frei, bie Stabtverorbneten = Bersammlung — aufzu= lbjen," —

"selbststän big" hervortreten foll, hat die Anklage boch solgenden Commentar für dienlich erachtet:

"Diese Stelle enthalte ben Vorwurf, baß ber König bie Bflichten seines hohen Beruses, — bie ber Selbstprüfung und Entscheidung, — verabsäume und zu bem Werke seiner Minister nur ben Namen gebe. — Stände es aber so, baß in ben ihrer Wichtigkeit halber bem Landesherrn vorzbehaltenen Sachen berselbe nur seinen Namen hergebe, so wäre zu Misvergnügen Grund vorhanden 2c." —

Grund zum Mißvergnügen? — für loya le Unterthanen keines=
wegs! — Daraus, daß der Landesherr etwas der eigenen
Prüfung vorde halten, folgt doch noch nicht, daß er zu
dieser Prüfung verpflichtet sei. Kann der König nicht
auch dergleichen wichtige Angelegenheiten seinem Minister zur
Prüfung und Entscheidung übergeben? Kann darin, — vor=
ausgesetzt der Minister verdiene ein solches Zutrauen, —
Grund zum Mißvergnügen liegen? — Von Friedrich Wilselm III. melbeten in der letzten Zeit seiner Regierung die
össentlichen Blätter, daß er sich nur noch mit Militär=
Angelegenheiten beschäftige, die Civilsachen aber dem da=
maligen Kronprinzen und seinen Ministern überlasse. Nach
der gefährlichen Lehre des Denuncianten müßten diese Ge=
rüchte ebenfalls für Majestätsbeleibigungengengelten. —

Der unschulbige Sinn ber incriminirten Parenthese ift aber folgenber:

Das Gefet fagt allerbings, bem "Ronige" ftebe es gu, unter Umftanben bie Stabtverordneten-Bersammlung auf= gulofen und ben Gemeinben bie Stabteorbnung gang gu entziehen. Da jeber Ronig nur bas mahrhaft Befte bes Staates mill (meistens ift bies ber Rall, und überall muß es vorausgesett werben)\*), so murbe biefe Beftimmung bes Gefetes niemals ber burgerlichen Freiheit gefährlich werben konnen, insofern ber Ronig felber bie Sache prüft und entscheibet. Da aber Alleinherr= ich aft meistentheils eine bloke Kiction \*\*), ba bei man= gelnder Deffentlichkeit und Vertretung jeber Furft mehr ober minber von seinen Rathen abhangig ift, ba nament= lich in Gemeinbesachen (- vergl. bie Beispiele aus Ronigsberg und Elbing, Acten. Vol. I. fol. 138 v. und 141) oft auf Grund einseitiger Minifterialberichte entschieben wird; fo konnte leicht burch bie obige Gefetbeftimmung bas ben Burgern bereits eingeräumte Recht gefährbet ober aum Nachtheile bes Gangen wieber entzogen merben. -

Ich glaube schwerlich, baß biese meine Umschreibung ber Parenthese majestätsbeleibigend sei, um wie viel weniger bie Parenthese selbst, in welcher bas hier Gesagte mit ber größten Discretion nur angebeutet wird! —

Bei Gelegenheit ber Städteordnungen wird mir noch

<sup>\*) &</sup>quot;Daß ber Monarch nichts Bojes thun tonne, ift eine gesethliche Annahme, welche ben auf ben Ehron gefetzten Menschen nicht von ben Schwächen ber menschlichen Natur wirklich befreit, sonbern im Interesse ber Orbnung nothwendig war, um ben Krieg zwischen bem Monarchen und ben Parteien zu vermeiben." (Benjamin Conftant.)

<sup>\*\*) &</sup>quot;Aue Regenten prangen in bem Brabicate felbst regierenber Herren, sie seienb es aber alle so wenig, als wenig alle, so in Harnisch gemalt werben, Helben seienb." (Karl v. Moser: ber herr und ber Diener 1759. S. 73.)

<sup>&</sup>quot;Bonus, cautus, optimus venditur Imperator" — (Worte Diocletian's.)

ein Borwurf gemacht, ber — ich weiß nicht, ob zur "Majestätsbeleibigung" ober zum "frechen Tabel ber Gefete ge= bort. Der Sat (Seite 121 meiner Schrift):

"Die altere Stabteorbnung tragt ben liberalen Charafter ber bamaligen Beit und achtet ber Burger Gelbftftanbigteit; bie revibirte wird überall von ber Jettregierung begunftigt und ben Stabten bringend anempfohlen" biefer Sat und bie barauf folgenben Belege follen nach ber Anficht bes Denuncianten - meine "Boswilligkeit" gang besonbers beurtunden; ber Ausbruck: "bie Sett: regierung" - fei in bem Gegensate ju "bem lieberalen Charatter ber bamaligen Zeit" ein frech angreifenber, und klar werbe burch ben Gegensatz ausgesprochen, bag bas neuere lanbesherrlich vollzogene Befet bie Gelbitftanbigteit ber Burger nicht achte. -

So "flar" ift bies teineswegs; benn viel naber liegt es, ben Sat alfo zu beuten:

bie altere Stabteorbnung trage ben liberalen Charafter ber bamaligen Zeit und achte ber Burger Selbstftanbigfeit; bie revibirte (- bie nämlich ben minber libera= Ien Charafter ber Jestzeit hat und ber Burger Selbst= ständigkeit meniger achtet -) wird überall von ber Jettregierung begunftigt 2c. -

Daß bie "Jettregierung", b. h. bas vom Jahre 1819 bis iett in Preufen berrichenbe Staatsverwaltungs-Syftem minber liberal als die Regierung von 1808 bis 1819, - ift nicht nur meine, sonbern bie Unsicht ber erfahrenften Staatsmanner; taum giebt es eine Gefcichte ber neuesten Beit, die biefur nicht vollgultiges Zeugniß ablegte. Wem ift es unbekannt, bag man nach beenbetem Kriege 16 Jahre lang gezogert, ben neuerworbenen Stabten bie Rechte einzuräumen, bie 1808 ben Gemeinben ohne Bebenken ertheilt murben? Sat man seit 1819, nicht bie Presse burch ftrenge Censur=

gejete beidrantt, bie Sochichulen einer angitlichen Beauffich= tigung unterworfen, bas regere Leben bes Bolfs nieberge= halten und jedes Streben nach größerer politischer Betheis ligung als ftrafbare Revolutionsumtriebe verfolgt? Ginb bie Erneuerung ber Provingialgesete, bie Restaurationsperfuche ber Innungen und Patrimonialgerichte, Die beabsichtigte Befchrantung ber Gewerbefreiheit, ber Erbfolge, ber Boben= veräußerungen, ber Ablöjungen u. f. w. nicht bebeutfame Beichen ber veranberten Richtung?\*) Bebarf's noch weiterer Bemeife? Bahrend Stein, ber Reprafentant ber fru beren Epoche, Deffentlichkeit und allgemeine (nicht blos aus bevor= rechteten Ständen ermählte) Bolfsvertretung für bie noth= wendigen Bebingungen bes Staatswohls erflarte, werben von einem hochgeftellten und einflufreichen Manne ber Gegen = wart\*\*) bergleichen politische Unfichten als - ,, feichte Beitungsmeisheit" bezeichnet. - -

Ungenommen nun, ein Publizift nenne, auf so ein= leuchtende Thatsachen gestützt, die Jetztregierung minder lisberal als die frühere, — kann, frage ich, dies historische Urtel als eine strasmürdige Beleidigung gelten?

Schon in älterer Zeit machten bie Rechtsverwalter ben Bersuch, gegen Angriffe auf ihre Verwaltung sich burch bie lex majestatis zu schützen (Feuerbach, Eriminalrecht ed. Mittermaier S. 238); sie zogen sich aber baburch nur selber ben Tabel ber Geschichtschreiber und Rechtsverständigen zu. Moralisch wie gesetzlich muß ein Urtheil über die (politische) Meinung eines Mannes von dem Urtheile über bessen Gesinnung wohl unterschieden werden. Die politische Meinung auch des höchstgestellten Mannes öffentlich zu bestreiten, steht Jedem frei, nur wer die Gesinnung

<sup>\*)</sup> In gang gleicher Weise spricht fich bas "Centralblatt für Preusisiche Jurifien" (1841 Nr. 15. S. 345) fiber unsere Zeit aus und ift — so viel mir bekannt — von gerichtlicher Antlage frei geblieben. —

<sup>\*\*)</sup> Berr v. Rodow.

besselben verdächtigt, macht sich einer Beleibigung schulbig. Es kann Jemand die Rücktehr zu längst abgestorbenen Prinscipien als den Gipsel des Bölkerglückes betrachten, und doch ein ganz ehrenwerther Mann sein; hieraus folgt, daß die Aeußerung, Jemand sei reactionär ober antiliberal — schon beshalb keine Injurie ist, weil berselben die Hauptsbedingung seder Injurie, — die Ehrverlezung des Ansbern, — abgeht. Setzen doch manche Staatsdiener sogar ein Berdienst darein, offen über den Liberalismus der Gegenwart den Stad zu brechen; nimmermehr können sie daher durch eine Aeußerung, wie die obige, sich verletzt fühlen, geschweige denn eine gerichtliche Anklage darauf zu begründen geneigt sein. — —

## Anklage auf frechen, unehrerbietigen Tadel 2c.

Ich komme jest zu dem britten Haupttheile der Denunciation, welcher mir "Entstellung und Berun= glimpfung der preußischen Landesverfassung" zur Last legt.

Das Berliner politische Wochenblatt und bie Gegen= schriften ber "Bier Fragen" (mit Ausnahme ber bekannten "Stimme aus Br. Solland", fammtlich in Berlin erschienen) haben ben gleichen Vorwurf ausgesprochen, babei aber, vom Parteigeiste geblenbet, - nur bies Gine überfeben, bag eine Darftellung ber Landesverfaffung gang außer bem 3m ede meiner Schrift lag. Batte ich eine folche beabsichtigt, fo murbe freilich bas zu grelle hervorheben ber Schatten= feite unserer Zustanbe einer Ruge - amar nicht bes Denun= cianten ober Richters, mohl aber — bes Kritifers verbient haben. Da es sich jedoch in ben "Bier Fragen" blos um bas Berhaltniß ber politischen Rechte bes Burgers hanbelt, fo konnte offenbar nur bann ben Berfaffer ein Tabel treffen, wenn er ben Umfang ber burgerlichen Gelbitthatigkeit geringer angeschlagen hatte, als berfelbe wirklich ift. 12\*

hat aber zur Zeit weber ber Denunciant noch irgend ein anberer Gegner nachzuweisen vermocht. —

Das Strafgeset, gegen welches ich gefehlt haben soll, ift folgenbes:

S. 151 (Tit. 20. Thl. II. bes Allg. Landrechts). "Ber burch frechen, unehrerbietigen Tabel, ober Berspottung ber Landesgesetze und Anordnungen im Staate, Migvergnügen und Unzufriedenheit der Bürger gegen die Regierung versanlaßt, der hat Gefängniß — ober Festungsstrafe auf sechs Monate bis zwei Jahre verwirkt." — —

Unter ber Regierung bes Tiberius mar eine allgemeine Untlagewuth ausgebrochen, die ben friedlichen Staat mehr verheerte, als alle bisherigen Bürgerfriege. Niemand war ficher. Jebe Gelegenheit murbe ergriffen, felbst im Raufde gesprochene Scherzworte eifrig aufgefangen, um biefe Buth zu befriedigen. Man war nicht einmal gespannt auf bas Schicksal ber Angeklagten; benn ber Ausgang mar ftets ein und berfelbe.\*) Bu jener Zeit, bie uns von Seneca alfo geschilbert wirb, galt es für bie bochfte Frecheit, vor ber Bilbfaule bes Raifers fich umzukleiben, einen Diener zu zuchtigen, ber eine Silbermunge bes Tiberius bei sich führte, ein burch Alter beschäbigtes Bilb bes Raifer auszubeffern, ober mit bem Garten zugleich bie kaiferliche Statue in bemfelben gu verkaufen (Died, historischer Vers. über bas Criminalrecht ber Römer S. 126). Rest werben ahnliche Borgange von Jebermann als völlig gleichgültige Hanblungen betrachtet, und unfere Rechtslehrer gablen bie barauf gefetten Strafen gu ben historischen Curiositäten. Man lernt hieraus, wie unbestimmt

<sup>\*)</sup> Sub Tiberio Caesare fuit accusandi frequens et paene publica rabies, quae omni civili bello gravius togatam civitatem confecit. Excipiebatur ebriorum sermo, simpliciter jocantium. Nihil erat tutum. — Omnis sæviendi placebat occasio. — Nec jam reorum exspectabatur eventus, cum esset unus!" —

ber Begriff: Frechheit, wie sehr er von ben jebesmaligen Ansichten ber Zeit abhängig ift. —

Als bas obige Gefet bes Allg. Landrechts abgefast murbe, - es geschah bies in ben Jahren 1780-1784 -, beftanb noch zwischen Regierung und Regierten eine fo große Rluft, baß man von unten ber fich um bie Staatsangelegenheiten wenig fummerte, von oben - blinder und ftummer Behorsam fur bie höchste Tugenb eines guten Burgers gehalten Das Bolf, - in Zünften und Corporationen gehörig organisirt, taum aber noch zu einem selbstständigen Leben erwacht. — war bamals aus Mangel an politischer Bilbung fo wenig einer eigenen Prüfung fahig, bag es burch publicifti= ichen Tabel ber Staatsverwaltung, - felbft menn berfelbe allen Grunbes entbehrte, - leicht aus feiner Stumpfheit aufgeregt und ben Machthabern gefährlich merben tonnte; - baber man es für nöthig hielt, jebes öffentliche Urtheil gurudzubrangen und jeden Tabel bes Bestehenden für ftrafliche Unmagung zu erklären. - - Wie fehr aber bat fich feit jener Zeit ber gesellschaftliche Zustand und vor Allem bie Anficht über bas fittliche Berhaltnig ber Regierung gu ben Burgern veranbert! Bereinzelte Anachronismen finb es, wenn hie und ba noch Jemand in ber Staatsverwaltung militarifche Begriffe geltenb zu machen, bie Burger wie Golbaten zu commanbiren versucht. Richt Leibenben Gehorfam verlangt die Gegenwart, sondern Selbsturtheil und thatigen Gemeinfinn; - Fürst und Bolt fteben einanber nicht mehr feinblich gegenüber; traurige Erfahrungen haben fie einanber ndher gebracht. Seit jener Zeit hat namentlich Preußens Bolt in ber Roth seine Treue, im Kriege seine Mannhaftig= teit und im Frieden seine Reife, Wahres von Falschem zu unterscheiben — bemahrt. Sat unter folden Umftanben bie Regierung von bem unbegrundeten Tabel eines Schrift= ftellers etwas zu fürchten, und fann ber begründete ibr

anders als lieb sein? Hat unser König es nicht selber ausgesprochen, daß in Zukunft ihm Niemand mehr das Vertrauen zu seinem Bolke rauben wird? Und bennoch solke der Staat zur Vertheibigung gegen rein geistige Angrisse noch immer seiner Gefängnisse und Festungen bedürfen? solke auf seine Intelligenz und innere Kraft so wenig vertrauen können, daß noch immer jeder Zweisel an der Regierenden Unfehlbarkeit als frecher, unehrerbietiger Tadel, jede schriststellerische Opposition als Hochverrath verfolgt werden müßte? Wahrlich! besser wäre es, jenes Kriegsgesetz bes vorigen Jahrhunderts auszuheben, als das — durch die königliche Amnestie verscheuchte Gespenst der Demagogensucht wieder aussehen zu lassen. —

Man höre, was die ausgezeichnetsten Rechtslehrer über bieses — ber Schattenseite bes Allgemeinen Lanbrechts anges hörende Geset urtheilen! —

"Soll bie Sicherheit ber Staatsbürger," — sagte Weber schon vor 40 Jahren\*), — "nicht vom Ungefähr, nicht vom Geschmack und ber Laune bes Richters abhängen (und bies ist boch wohl eine Forderung, die Jeder an den Staat zu machen berechtigt ist): so muß die Justiz ihre Aussprüche allein auf Gesehe und Bern unftgründe, nicht auf Gefühle und dunkle Vorstellungen bauen. Und diese sind es gleichwohl, worauf bei dem Borwurfe eines harten, hämisschen, spöttischen und undeschenen Ausdrucks Alles ankommt. — Der Richter kann sonst ein sehr versnünstiger und rechtschaffener Wann sein, und doch in diesem Stücke ein sehr ungerechtes Urtheil fällen, weil er leicht durch seine Empsindung und Laune verleitet werden kann. — Nun benke man sich aber gar dagegen den listigen und gewissenlosen Richter, — wenn er entweder seine Leichenschaft

<sup>\*)</sup> In feinem Gutachten (bei Gaberlin, über bie bem Freiherris. Brabed angeschulbigten Bergeben).

befriedigen ober sich bei seinen Oberen beliebt machen will, wie leicht wird er nicht biese Gelegenheit ergreisen und benutzen, ohne weitere Gründe, als die Berufung auf seine eigene Empfindung, jede freimüthige Aeußerung für hart und strafbar zu erklären. Auch giebt es Leute von so mißtrauischem Charakter, daß sie selbst die allerunschuldigsten Sachen als Spott, Persistage und Beleidigung ansehen. Bei aller Gerechtigkeitsliebe kann doch wohl ein Richter biesem Fehler unterworsen sein."

Und an einem anbern Orte (über Injurien. Leipzig 1820. II. Thi. S. 221):

"Wenn in Gerichten bie Frage vorkommt, ob ber Tabel unbescheiben, hamisch, spottisch zc. fei, - welchen Magitab haben wir bann, um bies fo zu entscheiben, bag ber Shriftsteller mit Sicherheit vorher miffen tann, ob er in seinen Ausbrücken strafbar sei ober nicht? Gleichwohl forbert man bies boch billig wohl von jeber Vorschrift, wenn sie gesetlich sein und sogar bei Strafe erfüllt werben foll. — — Bescheibenheit ist eine Forberung ber Moral, um bie fich ber Richter eigentlich nicht zu bekummern hat. aber auch, gleich ben übrigen Zusätzen, so unbestimmt, bag es nie an Beranlaffung fehlen tann, ben Schriftsteller, fo oft fein Tabel miffallt — und wann wirb er bas nicht? wegen bes unbescheibenen ober hämischen Tabels zu chicaniren. - Soll ber Schriftsteller befugt fein, wie man zugiebt ober wenigstens mit Bernunft nicht leugnen fann, über Alles gu urtheilen und seiner Ueberzeugung freimuthig zu folgen; so tann ihm auch bas Recht nicht versagt werben, Dinge, die er absurb und lächerlich finbet, von biefer Seite barzustellen, wie er fie finbet. Dies ift bem erlaubten 3med alles öffentlichen Tabels: — Abschaffung ber Mißbräuche zu bewirken und bas Gute zu beförbern — völlig gemäß." — Ferner (ibid. III. Thl. S. 14):

"Wer seine eigenen ober frembe Angelegenheiten bei ben Großen, bei Richtern und Obrigkeiten verhandelt, muß allers bings gewisse Grenzen eines angenommenen decori beobachten ober Gesahr laufen, durch unangenehme Berfügungen zur Ordnung verwiesen zu werden. Der Schriftsteller hinzgegen verhandelt seine Sache nicht im Borzimmer der Großen, sein Bortrag ist nicht an diese, nicht an Richter und Obrigkeiten, sondern an das große Publikum gerichtet, wo ein Jeder — als freier Mann ein freies Botum hat, und keine Einschränkungen nach dem Ansehen der Personen, nach Subordination und äußeren Rangverhältnissen stattsfinden können."

In ganz ähnlicher Weise spricht sich Mittermaier, wohl die gewichtigste Auctorität der Gegenwart, über ben Gehalt des vorliegenden Strafgesetzes aus (Archiv XIV. S. 67—69):

"Das Lob hat keinen Werth, wo nicht auch ber Tabel frei ist. Man soll sich sogar hüten, einen Canon ber Art und Form ber Aeußerungen aufzustellen, etwa ben frechen, unziemlichen, spöttischen Tabel zu verbieten. Mag auch ber ruhige Freund ber Wahrheit sein Worte abwägen, mag ber Ton ber Leibenschaft ben Schluß begründen, daß unzeine Motive im Grunde liegen, mag ein solcher Ton sogarschaden, indem er Wißtrauen gegen den Leidenschaftlichen erweckt:

es ift boch gefährlich, wenn bie Gefetgebung zu angstlich nur einen mit Zuder umhüllten Tabel mill. --

Man forbert bann, baß ber Richter baküber urtheile: ob ber Tabelnbe ein logisch gebilbeter, ein artiger Mann ik, ob nach allen Gesetzen ber guten Schreibart eine gewisse Darstellung nothwendig ober eine Reihe von Gründen zur Sache gehörig waren, und ob Derjenige, welcher den Tadel aussprach, auch die Tugend ber Bescheibenheit habe. Daburch verwandelt sich ber Richter in einen literarischen Kritiker, ober urtheilt über etwas, was in das Gebiet der Moral ober der Delicatesse gehört". —

Doch ich will die Eitate nicht häusen. Nur die Bemerkung finde hier noch Platz, daß auch das Kammergericht
in seinem Erkenntnisse gegen den Freiherrn von Almendingen (Hitig's Zeitschrift für Eriminal-Rechtspslege Band 12) einen ausführlichen Commentar über den Sinn und die Anwenddarkeit des obigen Gesetzes für nöthig erachtete, damit nicht zum Nachtheile der Regierung das öffentliche Urtheil über die Mängel der Staatsverwaltung zu sehr beschränkt werde. Bon dem Inhalte dieses Commentars wird weiter unten die Rede sein. —

Aus bem Bisherigen geht beutlich hervor, bag bas allegirte Strafgeset

- 1) zu einer Zeit entstand, da Bolkserkenntniß und Bolksbedürfniß von unseren jetigen Zuständen sehr verschieden waren;
- 2) daß es dem Ermeffen bes Richters Dinge unterftellt, bie offenbar nicht vor beffen Forum gehören;
- 3) burch Unbestimmtheit bes Ausbrucks ber subjectiven Willfür ein freies Kelb eröffnet, unb
- 4) wegen dieser Mangel von ben besten Rechtslehrern un= serer Zeit nicht gebilligt wirb. —

Und mas folgt hieraus für ben Richter?

Allerbings ift es mahr, baß ber Richter nicht über bas Gesetz, sondern nur nach dem Gesetze zu urtheilen hat. Wo aber diese Pflicht mit der nicht minder wichtigen: gerecht zu urtheilen, streitet, da wird die ihm anheimgestellte Willfür vom strengen Gewissen eng umschlossen. In solchen Fällen den todten Buchstaden des Gesetzes walten zu lassen, kann der Richter eben so wenig vor demgesunden Urtheile der Welt, als vor sich selber verantworten.

Man berufe fich nicht barauf, bag es ja einem Jeben freiftebe, feine "Zweifel und Bebenklichkeiten gegen bie Ge-"fete, fo wie feine Bemerkungen über Mangel und Ber-"befferungen bem Regenten ober ben vorgefetten Beborb en anzuzeigen". Diefes burch S. 156 bes Alla. Landrechts (Thl. II. Tit. 20) bem Unterthan eingeräumte Recht ichließt feines megs bas anbere aus: überall, mo man es bienlicher findet, ben Weg öffentlich er Befprechung ju ermahlen. Das Gefet befiehlt ausbrudlich, "ben Schrift ft ellern feinen ungebührlichen Zwang aufzulegen", "feine ernsthafte und bescheibene Untersuchung ber Wahrheit ju hindern" und "feine öffentliche Brufung ber Staatsverwaltung um beswillen, weil fie in einem anbern Sinne als bem ber Regierung geschrieben ift, ju verwerfen" (Cenfur-Ebict vom 18. October 1819, Art. H. und Cenforen-Inftruction ber Wiener Ministerial-Conferenz vom Jahre 1834, Art. XII). - Friedrich Wilhelm III. (Ehre feinem Andenken!) hat in ber Cabinetsordre vom 20. Februar 1804\*) Kar und bestimmt erflärt:

,,Es kann nicht Jebem zugemuthet werben, in solchen Fällen, die eine Rüge verdienen, sich ben Unansnehmlichkeiten, womit officielle Denunciastionen verbunden sind, auszusetzen. Sollte nurt auch eine anständige Publicität darüber unterdrückt werden, so werde ja gar kein Mittel übrig bleiben, hinter die Pflichtswidtigkeiten der Behörden zu kommen, die badurch eine sehr bedenkliche Eigenmacht erhalten würden. In dieser Rücksicht ist eine anständige Publicität — der Regierung und den Unterthanen die sicherste Bürgschaft gegen die Nachlässigkeit und den bösen Willen der Officianten, und verdient auf alle Weise befördert und geschützt zu

<sup>\*)</sup> Gräbell, Geschichte meines Austritts aus bem Staatsbienste 1937 Th. I. Seite 14. Anmerkung.

werben. — Mir ift nicht bekannt, bag rechtschafsene Staatsbiener baburch sind angefochten worden, und benen, die es nicht waren, kann eine solche Rüge nicht schaben und bient anderen ihres Gleichen zu einem heilfamen Beispiele." — —

Diefe vom Thron herab verkundete Freiheit murbe für ben Unterthan nutlos werben, wenn bie Ausbrude, beren man zur Bezeichnung eines migbilligenden Urtheils bebarf, ber gerichtlichen Berfolgung unterliegen follten, menn man in Aukunft nicht ohne Furcht vor Festungsstrafe bas Ungerechte ungerecht und bas Absurbe absurd nennen burfte. Soll bemnach bie Wahrheit, bie Allen heilsam ift, nicht bem allein, ber fie fagt, zum Schaben gereichen, fo wird ber Richter fich sorgsam vor einer zu harten Interpretation bes obigen Strafgefetes zu huten haben. Gingebent ber Erfahrung, baß man auch bas Unichulbigfte verbächtigen fann, wirb er bie Gefinnung bes Tabelnben nicht nach einzelnen, aus bem Busammenhange geriffenen Stellen, sonbern nach ber Haltung bes Ganzen gemiffenhaft prufen, jeben - zu Bunften bes Angeklagten sprechenden Umstand hervorheben und bei jeder meifelhaften Stelle gern bie milbefte Auslegung gelten lassen. Wahrlich eine große Macht ist in seine Hände gelegt! Nur burch bas umsichtigste Verfahren tann er es verhinbern, baß jenes Geset, - zum Schute bes bestehenben Guten Weden, - nicht gur hemmung jebes vernünftigen Fortihrittes, zur Unterbrudung jebes freien Dentens gemigbraucht werbe. Je mehr ber Richter bavon überzeugt ist, bag man Bugleich wiber bie Regierung und für ben Staat schreiben tann, je inniger er von bem Werthe volksthumlicher Deffent= lichteit, - biefer mahren politischen Lebensluft, - burch= brungen ift, besto mehr wird er burch bie Milbe einer ver= ständigen Praxis die Härte einer veralteten Theorie auszu= gleichen bebacht sein:

Benignius leges interpretandae sunt, quo earum Voluntas conservetur! —

So viel im Allgemeinen über bas Gefet. Es fei mir nun verstattet, bie einzelnen Bestimmungen besselben burchzugehen und sie als Maßstab an bie incriminirten Aeußerungen meiner Schrift anzulegen. —

Der §. 151 bes Strafrechts verbietet "ben frechen, un= ehrerbietigen Tabel und die Verspottung der Landes= gesetze" 2c. —

Leute, benen — Tabel ber Regierung unb — Frechheit gleichbebeutend sind, werben natürlich ben Ausdruck: "frechen Tabel" für einen unnöthigen Pleonasmus halten. Anders urtheilt hierüber bas Kammergericht, bas sich in bem obenerwähnten Erkenntniß gegen ben Freiherrn v. All mensbingen also ausspricht:

"Richt jebe Rüge von Mängeln in ber Leitung ber öffent= "lichen Angelegenheiten kann ohne weiteren Unterschied bieber "gerechnet werben." - "Ausgeschlossen von bem Begriffe "frechen und unehrerbietigen Tabels ift namentlich — eine "folde Rritit, welche, bei gehöriger Beobachtung ber außeren "Decena, fich über anscheinende Mangel in ber Gefetgebung "ober Bermaltung verbreitet, bie vernünftiger Beife fich aus "ber allgemeinen und unabwendbaren Beschränktheit "aller menichlichen Ginficht, Erfahrung "Rraft herleiten laffen, und eben in biefer Beschranktheit "ihre Entschuldigung finden." — "Ehrenrührig aber und mit "ber schuldigen Chrerbietung nicht vereinbar ift eine folche "Kritit unbedingt und vermöge ihres materiellen Inhalts "selbst, wenn sie, - sei es ausbrudlich ober burch bie in "ihr begründeten nothwendigen Folgerungen, - bie "Bur Sprache gebrachten Mängel aus anberen als ben "oben genannten Quellen herleitet, namentlich wenn fie biefe "Quellen in einer in ben oberften Regionen bes "Staats waltenben übeln Gesinnung ober Gleich=
"gültigkeit gegen bas Wohl bes Staats und ber Unter=
"thanen, ober in einer allgemeinen Unfähigkeit ber Re=
"gierung zu richtigem Auffassen ber bestehenben und sich
"bilbenben Verhältnisse, und zur Abstraction richtiger Urtheile
"sucht ober zu suchen nöthigt". —

Da ich mich hier im Zustanbe ber Nothwehr befinbe, wird man es hoffentlich entschuldigen, daß ich über bie haltbarkeit ber kammergerichtlichen Interpretation einige Besbenten zu äußern mage.

Unter ben "oberften Regionen bes Staats", in benen man weber eine "üble Gesinnung" noch "Gleichgültigfeit ober Unfahigkeit" fuchen foll, find offenbar ber Lanbes= herr und die höheren Staatsbeamten gemeint. Betreff bes Lanbesherrn muß allerbings - und zwar im Interesse ber öffentlichen Ordnung — ber beste Wille sowie Gifer für bas Staatswohl und Regierungsfähigkeit ftets vorausgesett werben; jur Beftrafung bes Gegentheils bebarf es jeboch nicht einer Deutung bes S. 151, indem ber S. 200 (ejusd. tit.) ausbrucklich von ber Ehrfurchtverletzung gegen bas Staatsoberhaupt handelt. Das Beste bes Lanbes barf in einer Monarchie von bem Besten bes Fürsten nicht unterihieben werben, wohl aber von bem, mas ben Miniftern und anberen Staatsbienern als bas Befte ericheint. 🕅 hieße baher die Grenzen einer anständigen Kritik mehr als nothig beschränken, wenn man bem Schriftfteller jeben Bweifel an bem guten Willen ober an ber Fähigkeit ber Beamten bei Festungsstrafe verbieten wollte. Läge biefer Sinn in den Worten des S. 151, — und es fehlt viel daran, lo wurde berfelbe mit ber oben angeführten Cabinetsorbre Friedrich Wilhelm's III. in einen auffallenden Wiberfpruch treten. Eine "anftanbige Bublicität" wird baselbst als bas einzige Mittel angegeben, hinter bie "Pflichtwibrigkeiten ber

Behörben" zu kommen und die Unterthanen gegen die "Nach — läffigkeit" und den "höfen Willen" der Beamten siche zu stellen; — zum deutlichen Beweise, daß ein Zweisel an der Pflichter füllung und an dem guten Willen der Staatsdiener sehr wohl mit einer an ständigen Publicität vereindar ist. Dem rechtschaffenen und fähigen Beamten (wem sällt hier nicht das Beispiel englisch er Staatsmänner ein?) wird ein solcher Zweisel des Schriftstellers nicht schaden; Un-reblichkeit und Unfähigkeit aber sollen auch in dem Staatsamte keine Freistätte sinden.

Ferner. Indem das Kammergericht benjenigen Tadel, welcher in der allgemeinen Beschränktheit und Unvollkommensheit des Menschen die Quelle anscheinender Mängel sindet, für erlaubt, — den Tadel aber, der in einer "allgemeinen "Unfähigkeit der Regierung zu richtigem Auffassen der bes "stehenden Berhältnisse den Grund sucht oder zu suchen nöthigt", für — unerlaubt erklärt: hat es durch diesen Gegensat die Grenzen des Erlaubten und Unerlaubten keineswegs so scharft bestimmt, daß der Schriftsteller voraus wissen kann, ob seine Aeußerungen unter die Strasbestimmung des §. 151 fallen oder nicht. Der Bersassen; denn er fügt zur Ersläuterung die Worte hinzu:

"Hier handelt es sich nicht mehr um einzelne, nie "ganz zu vermeibenbe und leicht zu entschuldigende Mißgriffe, "sondern es wird denen, in deren Händen die Leitung des "Staats ruht, Berletzung der ihnen obliegenden und von "ihnen übernommenen Pflichten gegen den Staat oder "Unfähigkeit zur Erfüllung dieser Pflichten vorgeworfen, "und sie werden ihrer Stellung im Staate für unwürdig ers"tlärt. Solche Vorwürfe können mit Achtung gegen die Regierung nicht bestehen."

Es ift nicht abgufeben, marum bem Schriftfteller nur

über "einzelne, nie gang zu vermeibenbe und leicht zu enticulbigenbe Diggriffe", nicht aber über bie gange "Leitung bes Staats" zu urtheilen erlaubt fein foll. Gefahr ift hiebei wohl nicht zu besorgen; benn - "eine gute und ftarte Regierung wirb, blog in ber öffentlichen Meinung angegriffen, fich im Wege ber öffentlichen Meinung auch leicht zu vertheibigen miffen". \*) Wirb aber (mas allerdings nicht zu billigen) in einer folden Kritit ein hochgestellter Beamter burch ben Bormurf ber "Unmurbig= teit" ober "Pflicht verlet ung" perfonlich beleibigt, fo gemähren bie §§. 544, 580, 615 und namentlich bie §§. 207 bis 209, Thl. II. Tit. 20 bes Allg. Landrechts fo genügen= ben Schut, bag es hiezu nicht erft einer befonbern Deutung bes S. 151 bebarf. Auffallend mare es zubem, wenn eine berartige Handlung von bem Gesethe mit harterer Strafe bebacht werden follte, als die Ehrfurchtverletzung gegen ben lanbesherrn felbst (§. 200). —

Man sieht, daß durch die Erläuterung die Sache keineswegs deutlicher geworden ist. Ob der Tadelnde die Quelle
der gerügten Mängel in der "allgemein menschlichen Beschränktheit" oder in der "Unfähigkeit der Staatsleiter zu
einem richtigen Auffassen der bestehenden Berhältnisse" such
einem richtigen Auffassen der bestehenden Berhältnisse" such
oder zu suchen nöthigt, — die Entscheidung dieser — für
den Tadelnden selbst oft unbeantwortbaren —
Frage bleibt ganz den willkürlichen "Folgerungen" des Richters anheimgestellt. Kann doch selbst aus der bescheiden sten
kritik der Staatsverwaltung auf eine vorausgesetzte Unschisseit der Verwalter geschlossen werden! Soll der Schriftsteller deshalb genöthigt sein, bei jedem Tadel ausdrücklich
hinzuzusügen, daß er Alles der allgemeinen menschlichen
Beschränktheit, nichts der besondern irgend eines Beamten

<sup>\*)</sup> Zirkler, über Dajeftaisbeleibigung und hochverrath 1836. S. 305.

zur Last lege? Man betrachte bergleichen Schriften! Ist es nicht meistens die politische Ausicht der Staatslenker, in welcher der Publicist die Quelle bestehender Mängel sucht und sindet? Soll er etwa dafür der Strase des §. 151 verfallen? Die kammergerichtliche Interpretation hat diese Frage sich nicht vorgelegt, sie würde aber unbedingt mit Nein! geantwortet haben. Wir bedürsen wohl nicht erst Englands Beispiel, um darzuthun, daß Männer sich in ihren politischen Ansichten bekämpfen und zugleich einander hohe Achtung erweisen können. So kann auch ein Schriftsteller die staaßssittlichen Grundsätze eines Ministers oder sonstigen Beamten für irrig halten und als irrig darstellen, ohne ihn deshalb "seiner Stellung im Staate unwürdig zu erklären". Solche Kritik "kann mit Achtung gegen die Regierung" sehr wohl bestehen. —

Der Verfasser bes vorerwähnten Erkenntnisses hat in ber Menge ber aufgestellten Gegensätze ben — wie es mir scheint — wichtigsten nur angebeutet, nicht burchgesührt. Ich meine die Worte: "bei gehöriger Beobachtung ber äu = ßeren Decenz". Dies ist die Grenze, wo erlaubter und unerlaubter Tabel sich scheiben. Der gewöhnliche Bürger wird von dem Staate nur vor Ehrenkränkungen (Beleisbigungen) geschützt; — daß in Aeußerungen über ihn auch die Decenz beobachtet werbe, ist nicht Forderung des Gesselsten der Regierung, von den Männern, die der Regertz von der Regierung, von den Männern, die der Regertz zu seiner Hüsse erwählt hat, gesprochen, so verlangt das Gesetz, daß nicht blos Beleidigungen, sondern auch jede Berlehung des äußeren Anstandes vermieden werbe.

Dies scheint, — wenn man bie "Erregung von Migvergnügen" vorerst bei Seite stellt, — ber Sinn bes §. 151 zu sein.

Alles kommt hiernach auf eine richtige Bestimmung

bessen an, was man unter "äußerer Decenz", und was man unter "frech und unehrerbietig" zu verstehen habe. Wir liegt eine solche Definition hier um so näher, da bas Wort: "frech" als Refrain aller gegen mich erhobenen Unsschulbigungen gebraucht wirb.

"Frech" kann etwas vermöge seines Inhalts ober vermöge seiner Form genannt werden. Dem Inhalte nach frech kann nur eine Unwahrheit sein, — denn Wahrseit schließt die Frechheit aus, — und zwar eine absichtsliche Unwahrheit, — benn burch Irrthum wird gleichfalls der Begriff Frechheit aufgehoben.

Bas die Form betrifft, so läßt sich nicht bestimmen, was stech ist (eben so wenig wie: was schön, schicklich zc. ist), sondern nur, was zu einer gewissen Zeit und an einem gewissen Orte basür gehalten wird. Für frech in dieser Hinsicht gilt aber Alles, was den einmal anerkannten Geboten der Sittlichz keit und des Anstandes trott; wer das Urtheil der gesitteten Belt nicht beachtet, ist unverschämt, — frech aber nur der, welcher diesem Urtheile geflissentlich Trot bietet. —

Die Folgerung, welcher Tabel öffentlicher Behörben bem Schriftsteller erlaubt, welcher unerlaubt sei, ergiebt sich hieraus von selbst. —

Legt man biesen Maßstab an bie incriminirte Schrift, so kann über bie Unschuld berselben kein Zweisel sein. Die Einssicht ber Untersuchungsacten wird jedem Unbefangenen deweisen, daß es weder dem Denuncianten noch dem Inquirenten gelungen ist, mich auch nur einer einzigen absichtlich en Unwahrheit zu übersühren. Satweise hat man die Aeußerungen meiner Schrift über Censur, Volksvertretung, Provinzialskade, Justizverwaltung und Administration durchgenommen, mir dadurch aber nur eine willkommene Gelegenheit geboten, die Wahrheit des Gesagten durch Gesetzes stellen und und hestreitbare Thatsachen zu erhärten. Fand sich hin Johann Jacoby's Schriften, 1. Theil.

und wieder eine unrichtige Angabe (und daß bergleichen wegen der allgemeinen menschlichen Beschränktheit nicht immer zu vermeiden, davon liesert der Denunciant selber mehr als ein Beispiel (cf. Acten Vol. I. fol. 189 v.), so ward es mir jedesmal leicht, darzuthun, daß entweder ein bloßer Zrrthum oder Unvollsommenheit der benutzten Quellen daran Schuld sei, (vergl. Acten Vol. I. fol. 172 v. 188 v.). — "Handsgreisliche Ersindung", — "berechneter Trug", — "höswillige Täuschung", — "unehrenhaste Taktif" (möge der Ankläger diese und ähnliche Ausdrücke vor seinem Gewissen des seise und ehrlichen liegen meinem Charakter sern, mußten mir namentlich bei Absassiung einer Schrift sernliegen, die ein Erzgedieß der lantersten, — jeden selbstsüchtigen Zweck auszichtießenden Baterlandsliebe ist.

In Betreff ber Form wird felbft ber peinlichfte Rrititer bezengen, daß keine Zeile ber Schrift eine Berletung ber Anftanbogefete, gefdweige benn einen Erot gegen bie felben enthalte. Wenn nicht ber Ernft ber Sache und bie Achtung vor ben Ständen, benen bie "Bier Fragen" gewibmet, ben Berfaffer gur Beobachtung ber augeren Deceng aufgeforbert hatten, fo murbe icon bie bloge Rlugheit ibm folches gur Bflicht gemacht haben; benn wie batte er anders auf Lejer, beren Bilbung er fo boch ftellt (Seite 118), einen Ginbrud au machen erwarten burfen? - 3ch brauche mich wohl nicht erft auf die befannte, von ben achtbarften Burgern Ronigs= bergs unterzeichnete Betition\*), noch auf bie ehrenvolle Berudfichtigung berfelben von Seiten bes altpreußischen Lanbtags zu berufen; bas Gefagte wird hoffentlich hinreichen, meine Schrift - felbft bei benen, welche fie nicht billigen, por jedem Berbachte ber Frechheit ficher zu ftellen. -

<sup>\*)</sup> Die Königsberger Petition nimmt ansbrudlich auf bie "Bier Fragen" Bezug. —

Allein nicht nur ben Gesetzen bes Wohlanstandes, auch ben Anforderungen, welche das Kammergericht an jede diffentliche Kritik macht, glaube ich völlig entsprochen zu haben.

— Nirgends habe ich in meiner Schrift Jemanden namhaft gemacht oder gar persönlich verletzt, nirgends habe ich einem Beamten "üble Gesinnung", "Gleichgültigkeit gegen das Wohl des Staates", "Unfähigkeit" oder "Pflichtverletzung" zur Last gelegt. Die in diesem Sinne miß verstandenen oder wenigstens miß deut et en Stellen sind bei den Verhören so vollständig gerechtsertigt worden, daß wohl der Ankläger selbst von seiner früheren Meinung zurückgekommen sein dürste (vergl. Acten Vol. I., fol. 75 v., 77 (80), 141, 142 v., 170 vors. unten (203 b.), 207 v., 219 vers.) —

Benn Seite 121 meiner Schrift von ber liberaleren Richtung ber Stein-Barbenberg'ichen Beriobe bie Rebe ift, wenn Seite 131 gefagt wirb, bag ben jetigen Miniftern bas Balf nicht in gleichem Grabe wie bem Könige vertraue, baß über ihre reactionaren Beftrebungen Gerüchte herrschen, beren Grund ober Ungrund nur eine freie Publicität aufzubeden im Stande sei; — so liegt in allen biesen Sätzen nichts weiter als din Urtheil über politische Anfichten, bie wir irr= thunlich icheinen, - ein - bie Ghre Anberer in feiner Beife verletenber — Wiberspruch theils wiber bie Theorie bes un= bebingten Gehorfams, theils wiber jenes Bevormun= bungsspftem, bas Mues fur, Nichts burch bie Burger gethan wifien will. Gine folde Erörterung burfte, - fo lange fie in ben Grenzen bes Anftandes bleibt, - bem Gefet zufolge felbst von bem Cenfor nicht verworfen werben (f. Cenforen= Instruction ber Wiener Ministerial=Kanzl. von 1834 Art. XII.), um wie viel weniger kann sie ein strafrechtlich zu ahndendes Berbrechen sein. Mag immerhin ber gerechte Schmerz über manche Mangel ber Gegenwart mich zu einem lebhafteren Ausbruck meiner Gefühle und Wünsche fortgerissen haben, — bie ber Obrigkeit schuldige Achtung ift nirgends verlett, die Ehre und ber gute Name der Gegner nirgends von mir angegriffen worden. Wie entschieden auch meine Ansicht der ministeriellen Staatstheorie entgegentritt, — etwas Unsmoralisches: Handeln wider besseres Wissen und erkanntes Recht, Gesetzwidrigkeit oder Uebertretung der Verfassung sind den Bekennern jener Theorie nirgends zur Last gelegt. — Und so glaube ich denn mit vollem Rechte behaupten zu können, daß ich in der incriminirten Schrift weder die sittlichen Grenzen der Urtheilssreiheit überschritten, noch irgend eine Rücksicht, die das Gesetz billiger Weise fordern darf, unbeachtet gelassen habe. —

Bisher war von bem "frechen, unehrerbietigen Tabel" die Rebe; — ber §. 151 bes Strafrechts spricht außerdem aber noch von baburch "veranlaßtem Mißvergnügen und Unzufriedenheit ber Bürger gegen die Resgierung". Ist hierunter ein wirklich erregtes, durch Thatssachen nachzuweisenbes Mißvergnügen gemeint, ober macht schon die bloße Möglichkeit besselben den Schriftsteller verantwortlich? Für die erstere Ansicht sprechen nicht nur die Wortsassung und die Strafbestimmung des Gesetzs, son bern auch die Rubrik ("Verbrechen gegen die innere Ruhe und Sicherheit des Staats"), unter welche es aufgenommen ist. Die zweite Weinung wird dagegen durch eine authentische Interpretation untersützt, die jede weitere Erörterung überstüssig macht.

Das unsere politische Gebankenfreiheit umichließenbe Censurgeset vom 18. October 1819 erklärt:

"baß bei frechem, unehrerbietigem Tabel und Berspottung "ber Landesgesetze und Anordnungem im Staate es nicht "blos barauf antommen soll, ob Migvergnügen "und Unzufriedenheit veranlaßt worden sind, "sondern eine Gefängniß= oder Festungsftrafe von 6 Mo=

"naten bis 2 Jahren wegen folder strafbaren Neußerungen "selbst verwirft ist". — (Art. XVI. Rr. 2.)

Die von bem Denuncianten versuchte Anwendung biefer Geletzesstelle ift jedoch in vorliegendem Falle unzulässig, weil
meiner Schrift erwiesenermaßen der Charakter des frechen, unehrerbietigen Tabels abgeht, und bei so bewandten Umständen,
wie auch das mehrfach erwähnte Urtheil des Kammergerichts
(l. c. S. 232) anerkannt, der Schriftsteller keineswegs
für die nachtheiligen Folgen seiner Kritik einzustehen hat. —

Man hute sich wohl, ben Cachwalter best gemeinen Besten burd Strafgesetze zurudzuschrecken; benn bas Migvergnugen, bas er erregt, ist oft eine heilsame Warnung vor verbor= gener Gefahr, eine Burgschaft ber besseren Zukunft.

Es ist nicht mehr zu leugnen, daß ber Preuße jett seiner inn eren Politik ein Interesse zuwendet, welches er sonst nur bem Auslande zu widmen gewohnt war.

Unbehaglichkeit und Mißstimmung, — hervorgerusen burch das Streben bes Bolks nach thätiger Theilnahme am Staats= leben und burch die mehr ober minder begründete Furcht vor Gegenwirkung, — liegen einmal in dem Charakter der Jektzeit; es hieße meiner Schrift zu viel Ehre erweisen, wenn man sie für die Ursache dieser Richtung hielte, während sie in der That nur ein bloßes Symptom, ein Ergebniß derselben ist.

Wofür will man mich strafen? Dafür, daß ich geschrieben, was täglich von Tausenben meiner Witbürger gebacht und gesagt wird? — Und welchen Bortheil erwartet man von der Strafe? Die Wahrheit, — so lehrt die Geschichte, — ist niemals den Staaten nachtheilig gewesen, wohl aber das Bershüllen der Wahrheit; nicht der freimuthige Schriftsteller, nur die Verfolgung desselben hat von jeher den Regierungen Geschr gebracht. Punitis ingenis gliseit auctoritas! —

Meine Schrift hat eine icharfe Criminal= Rritit er=

fahren; — ob auch eine gerechte, barüber geben die Berhörs Prototolle Austunft. Die vorliegende Defension, die überhaupt als eine bloße Ergänzung der Prototolle anzusehen ist, bescheidet sich, nur noch einige — während der Untersuchung bekannt gewordene, den Einwand der Wahrheit rechtsfertigende Thatsachen hinzuzusügen.

1. Es wird mir vom Denuncianten der Vorwurf gemacht, daß ich die "Verfassung in Censur-Angelegenheiten böswillig ignorire", weil ich die Gensur "den schlimmsten Feind der Presse", und die Art, wie sie in unserm Vaterlande gehandhabt wird, eine "Bevormundung und Unterdrückung der öffentlichen Meinung" genannt habe (S. 118. 120 meiner Schrift).

Untwort auf biefen Bormurf geben nicht nur bie gahlreichen Petitionen aus Roln, Caarbruden, Cobleng zc., fonbern auch die Berhandlungen bes preugischen und rheinischen Landtags, in welchen bie bei uns obwaltenbe Cenfur mit noch viel grelleren Karben geschilbert wird, als es in meiner Schrift geschehen. "Obgleich" - fo beißt es in bem Musschuferichte ber rheinischen Stanbe, - ,,obgleich in bem Art. 2 bes Cenfur-Cbicts vom 18. October 1819 ausbrudlich gefagt ift, bag bie ,,, Cenfur feine ernfthafte und bescheibene Untersuchung ber Wahrheit hindern noch ben Schriftstellern ungebührlichen Zwang anlegen folle"", fo unterwirft bennoch berfelbe Artifel fo viele Gegenftanbe ber ftrengen Aufficht ber Cenfur, bag es ihr faft zur Pflicht gemacht ift, und jebenfalls ihrem Ermeffen anheimgeftellt wird, jebe noch fo befcheibene Befpredung in- und auslandifder Angelegenheiten gu unterbrücken". (Ronigsberger Zeitung vom 11. Auguft 1841 Ro. 185.) Und ber preußische Landtag: "Die Berbaltniffe, welchen bie Breffe gur Beit im preugifden Staat unterliegt, mirten bodft nachtheilig auf Beift unb Berg bes Boltes. Den Worten ber Berordnung vom 18. October 1819 entgegen bat bie Cenfur feit langerer Beit eine Richtung genommen, welche besonbers bahin geht, jebe irgend freimuthige, wenn auch anständig geshalteneund gründlich motivirte Erwähnung ober Beleuchtung berinneren Verhältnisse Staats ängstlich zu überwachen ober vielmehr zu vershüten" 2c. (s. Verhandlungen ber preußischen Stände von 1841 I. S. 265). Ich will nicht weiter citiren; aber—welche Stelle meiner Schrift über Censur-Angelegenheiten man incriminiren mag, ich mache mich anheischig, aus den genannten Documenten eine schriftere baneben zu stellen. —

Um jeben Zweifel zu heben, sei hier noch bes bekannten toniglichen Zeugnisses erwähnt. Herr v. Brunned schreibt unterm 11. Juni 1841:

"Seine Majestät ber König haben mich ausdrücklich beauftragt, die mir unterm 8. b. M. mundlich erklärte, vollste Zufriedenheit mit den Arbeiten unsers (des preußischen) Landtags weiter befannt zu machen. Sie nahmen bavon nicht einen einzelnen Gegenstand aus und geruhten babei ganz besonders unsere Aeußerung in Betreff der zu erwünschenden sveieren Presse mit dem Bemerken zu beloben, daß solche mit Allerhöchst Ihrer eigenen Ansicht vollkommen übereinstimmen." — (Der Originalbrief besindet sich in den Händen des Oberbürgersmeisters v. Auerswald zu Königsberg.)

2. Meine Aeußerungen über die Unpopularität und die Beringe Wirksamkeit der Provinzialstände (S. 123 meiner Schrift) werden mir als "frecher Tadel" ausgelegt. —

Ich brauche nicht erst an ben westphälischen Landtag im Jahre 1830 zu erinnern, auf welchem über die "Unzuläng-lichteit ber Provinzialstänbe" und über "ben Mangel an Bertrauen, ben bieselben schmerzlich empfinden", geklagt wurde; neuere Parallelstellen bieten die Protokolle ber letten schlessischen Ständeversammlung. S. 10 heißt es baselbst:

"Bei Berathung über die allerhöchsten Propositionen sprach sich vielseitig die Meinung aus, daß — wenn häusig der Landtag einer wünschenswerthen Popularität ents behrte, dies hauptsächlich in dem Mangel der Publicität seiner Bestrebungen lag"; — und S. 164: "Es wurde serner, nachdem erwähnt worden, daß schon die Provinziallandtage jest zu wenigen Anklang gefunden, erwidert: daß dies nur darum der Fall gewesen, weil man keine Resultate gesehen, jest werde das ganz anders sein". — Faxit Deus! —

3. Was ich mit Bezugnahme auf ben bekannten Ausspruch bes Minifter v. Stein über bie große "Macht ber Beamten" und bie "politische Nichtigkeit ber übrigen Bürger" gesagt (S. 130 meiner Schrift), warb in noch weit entschiedenern Worten von bem biesjährigen Landtage zu Danzig bestätigt.

"Der preußische Beamtenstand", — heißt es in ben gebruckten Berhandlungen S. 266, — "an Bilbung und Charafter vielleicht ber ausgezeichnetste, sei wie durch eine Schranke vom Bolke getrennt, entbehre großentheils ber gegenseitig belebenden Wechselwirkung mit dem letzteren — und bilde daher mit seinen Ansichten und Ideen gewissermaßen einen Staat im Staate. (!) Der Nachtheil, den dieser Umstand für die Beamten rücksichtlich der richtigen — Auffassung ihres Beruss habe, sei eben so groß, als berjenige, welcher badurch auf die richtige Beurtheilung amtslicher Maßregeln Seitens des Bolts ausgeübt werde; — man dürfe kaum zweiseln, daß hierin alle gebildeten Baterlandsfreunde übereinstimmen". —

4. In meiner Schrift ist (Seite 126, Anmerkung) von der abminist rativen Absetharkeit der Justiz-Commissarien gesprochen, die — als Bertheidiger der Angeklagten gerade die freieste und unabhängigste Stellung einnehmen follten.

Es haben fich feitbem mehrere Stimmen über bie ungunftige

und abhängige Lage ber preußischen Abvocaten vernehmen lassen. Man vergleiche Dr. Straß: "Resorm bes Abvocatenswesens Berlin 1840" und ben Nachtrag zum Conversationsslerikon der Gegenwart (36tes Heft. Artifel: Procehresorm S. 621), woselbst ein Mann, der über 40 Jahre als Richter in höheren Gerichten gearbeitet hat, sich migbilligend darüber außspricht, daß man den Abvocatenstand "in eine Unterordnung "unter die Gerichte zurückzudringen suche, welche zur wahren "Unterwürsigkeit werde". —

Auch höheren Orts scheint man auf bies Migverhaltniß ausmerksam geworben zu sein; benn vor Kurzem ist in Folge ber Cabinetvorbre vom 12. Juli 1841 an bie Oberlandesgerichte und durch biese an die preußischen Abvocaten eine Aufsorderung ergangen, nach gemeinsamer Berathung Vorschläge über eine zwedmäßige Nenderung ihrer Stellung zu machen. —

5. Die Bemerkungen über Abministration (S. 127, 128 ber Shrift) werben in ber Anklage als "freche Schmähungen" bezeichnet, namentlich die Ausdrücke: "Unvollständigkeit und Oberstächlichkeit" bes veröffentlichten Finanz-Etats (b. h. bes Boranschlags ber Einnahmen und Ausgaben für das kommende Jahr; benn — wie weit berselbe in der Wirklichkeit befolgt werben konnte, wird nicht bekannt gemacht).

Ich habe auf biesen Vorwurf in ben Verhören (f. Acten I. fol. 190.) geantwortet und verweise hier nur noch auf eine seitbem in Breglau erschienene Schrift: "Ueber ben preus sischen Hauptsinanz-Etat für 1841," welche weitere Belege für die Wahrheit des Gesagten liefert. Bisher ist der Inhalt berselben weber officiell noch von Privaten bestritten worden. —

6) Der große Einfluß, welchen bie Minifter wie überall io auch auf die Juftizpflege ausüben (ber Denunciant Nennt dies irrthümlich Ministerwilltur), scheint nicht blos mir aufgefallen zu sein. — Die Zeitungen melben aus Berlin, baß man gegenwärtig mit ber Absicht umgehe, bem geheimen

Obertribunal oder einer besondern Abtheilung besselben die Entscheidung über Beschwerden in Zustizsachen zu übertragen, mährend bisher traft der Berordnung vom 6. September 1815 die Gerichte in allen sormellen oder materiellen Gegenständen der Rechtspslege, welche nicht gerade Erkenntnisse sind, unbedingt den Besehlen des Justizminister Folge zu leisten haben. Ein ähnlicher Antragist auch von dem provisorischen Landtage zu Berlin gemacht worden. (Vergl. Augsburger Allg. Zeitung vom 11. Mai 1841 Mo. 131, und Leipziger Allg. Zeitung vom 25. April 1841 Mo. 115). —

Bon bem Ministerialeinflusse auf Gefet interpretation ift schon oben G. 174 die Rebe gewesen. —

7. Seite 126 meiner Schrift (Unmerfung) fteben bie Worte :

"Bis zum Jahre 1832 konnte kein Juftizbeamter wiber seinen Willen versetzt werben. Seitbem aber wird in bert Bestallungspatenten nicht mehr wie früher ber Ort ihrer künftigen Wirksamkeit genannt, sondern es erfolgt die Anstelslung ""für die preußische Monarchie;"" somit sind sie nicht mehr gegen willkürliche Versetzung geschützt."

Wie öffentliche Blätter berichten, ward vor Kurzem verfügt, daß künftig eine unfreiwillige Versetzung ber Richter nicht anders als durch Urtel und Recht ersfolgen solle, damit die ihnen so nöthige Selbstständigkeit nicht gefährdet werde. — (Augsburger Allg. Zeitung vom 29. März 1841. No. 88).

8. Seite 126 meiner Schrift stehen bie Worte:

"Alle Erkennisse in Untersuchungen wegen Hochverraths. Majestätäbeleibigung zc. — unterliegen ber ministe = riellen Bestätigung und sind vor berselben nur als "Gut = achten" anzusehen, bie zur Publication nicht geeignet sind.

Eine vor menigen Monaten publicirte Cabinetsordr€ (vom 12. September 1841) lautet:

"Die in §. 508 ber Eriminal=Orbnung vorgeschriebene, in ber Cabinetsorbre vom 4. December 1824 wieberholte Bestimmung, nach welcher alle Erkenntnisse in ben wegen bes Verbrechens beleibigter Majestät geführten Unterssuchungen an ben Justizminister zur Bestätigung eingesenbet werben sollen, wird hiermit aufgehoben." Daburch ist meine obige Bemerkung — wenigstens theil= weise (in Bezug auf Majestätsbeleibigung) — erlebigt. —

9. Ich habe in meiner Schrift von bem bei uns noch immer bestehenben "heimlichen Gerichtsverfahren" gesprochen und ben Wunsch geäußert, daß bem Volke eine größere "Einsicht in die richterliche Staatsthätigkeit" vers gönnt werbe. —

In einem an ben König erstatteten Generalberichte bes Justigminister Du ühler heißt es:

..- - Mit Ueberzeugung theile ich bie Ansicht, bag ein wesentlicher Borichritt für bas Untersuchungsverfahren gethan wurde, wenn bie Untersuchung in ihren Hauptmomenten vor ben - bas Urtheil fprechenden Richtern geführt merben, menn bie Richter ben Angeschulbigten und bie Beugen felbst sehen und hören könnten. — - Euer Majestät bitte ich in tiefster Ehrfurcht Allergnäbigst zu gestatten, baß MGerbochftbenfelben Borichlage jur Ginführung bes munbfichen Berfahrens in Untersuchungsfachen mit Anklage= Prozeg und Voruntersuchung burch einen Instructionsrichter unb gur Errichtung eines öffentlichen Minifteriums Dorgelegt werben bürfen. Die aus ber Rheinprovinz über bie Nachtheile ber burch bie Cabinetsorbre vom 6. Marz 1821 und 2. August 1834 erfolgten theilweisen Ginführung ber preußischen Strafgesete für gewisse Arten von Berbrechen, namentlich die Berbrechen gegen ben Staat und beffen Oberhaupt, fo wie für die wegen Beamtenver= Behen erhobenen Rlagen find ichon zu Guer Majeftat Renntniß gelangt. Allerhöchstbieselben haben burch die Orbre rom 3. August bieses Jahres eine Prüfung dieses Gegenstandes und, wenn es ersorderlich scheint, schleunige Abhülse zu besehlen geruht. Es ist bemerkenswerth, wie sehr sich in der Rheinprovinz die Ueberzeugung von den Vorzügen des dortigen Strasversahrens ausspricht, während in den alten Provinzen die Stimmen für eine Reform des preußischen Untersuchungsprozesses nach Aehnlickeit des rheinischen Versahrens immer lauter werden. Es zeigt sich hierin eine Uebereinstimmung der Ansichten, welche auf ein begründetes Bedürfniß des Volkes hinsührt und zu beweisen scheint, daß diesem die Form des preußischen Untersuchungsversahrens nicht mehrents spricht." —

Die Zeitungen haben biesen Bericht bes Justizminister irrthümlich als eine Neuigkeit mitgetheist; benn berselbe ist bereits vor 3 Jahren (j. Generalbericht bes Justizminister Mühler über die Justizverwaltung 2c. für das Jahr 1839. Berlin bei Fr. Starke S. 30-33) abgestattet worden, und "die Cabinetsordre vom 3. August", welche "Prüfung und schleunige Abhülse" besiehlt, rührt nicht von dem jetzigen, sondern von dem verstorbenen Könige her.

Der Sache selbst aber geschieht baburch kein Abbruch; sit noch heute eben so mahr mie 1839. Der letzte rheinische Landtag hat auf's Neue die Wiederherstellung des öffents lichen und mündlichen Versahrens bei politischen Vergehen beantragt (Sitzung vom 14. Juli 1841, s. Königsberger Zeitung vom 30. Juli 1841 No. 175), und auf einem dem preußischen Geheimen Ober-Justigrath Ruppenthal gegebenen Feste vernahm man die denkwürdigen Worte:

"Aus aufrichtiger Liebe für mein Baterland muniche ich "nichts sehnlicher, als die — bem Geiste unserer Zeit und "ber Berfassung bes Staats anpassende Wiederherstellung — "ber uralten beutschen Gerichtsverfassung, die auf bem "Grundsate ber Münblichkeit und Oeffentlichkeit "erbaut war.

"Ich muniche, und Jeber, ber bas Gute will, muß mit "mir munichen, baß bie übrigen Provinzen bes Reichs beffen theilhaftig werben mogen, was bas Rheinland besfitt". —

Ueberall auf seiner Runbreise burch bie Rheinprovinzen mit Jubel empfangen, erkannte auch Ruppenthal Deffent = lichkeit und Münblichkeit als bas höchste Pallabium ber bürgerlichen Freiheit an, pries laut bie Borzüge bieser ächt germanischen Institution und sprach bie Hoffnung aus, sie balb in ganz Deutschland angenommen zu sehen.

Nach allem Diesem bürfte mein Ankläger sich wohl in einem Zrrthum befinden, wenn er das Berlangen nach "Deffentlichkeit des Gerichtsverfahrens" mit zu den Ergebnissen — einer "seichten Zeitungsweisheit" rechnet. (S. die Denunciation fol. 6.)

# Verbreitung der Schrift.

So viel zur Rechtfertigung bes Inhalts meiner Schrift! Allein nicht biefer blos, auch bie "Berbreitung" ber Bier Fragen — late sparguntur favillae combustorum librorum — wirb mir zum Borwurf gemacht. Mit ungewöhnlicher Anstrengung hat man bie "hochverrätherische Tenbenz", welche nach Angabe bes Denuncianten "besonbers aus ber Art ber Berbreitung hervorleuchten" sollte, zu erforschen Besucht; man hat zu bem Ende die Gerichte in Breslau, Lanzig, Marienwerder und Leipzig, die Gesandtschaften in Mannheim und Dresden in Thätigkeit geset; man hat 36 Zeugen: Buchkändler, Buchbrucker, die Aelterleute sämmtsicher hiesigen Gewerke, selbst Labenmädchen, Köchinnen und Schulkinder verhört; allein in allen den Verhandlungen, welche man ausgenommen, ward mein Name nur immer von

Seiten bes Inquirenten genannt; überall hat es sich, wie die Acten bezeugen, auf's Alarste herausgestellt, daß ich — nach Hingabe meines Manuscriptes — bei der Berbreistung der incriminirten Schrift in keiner Weise betheiligt gewesen bin. (Bgl. die Acten, bes. Vol. I. fol. 262. seq., Vol. II. fol. 41.) —

Sprachen aber auch die Zeugenverhöre eben jo entschieden gegen mich, als sie für mich sprechen; so könnte boch, — nachbem einmal die Schuldlosigkeit der Schrift bargesthan, — die Verbreitung berselben mir keinesfalls zum Verbrechen gemacht werden.

An bem Gebrauche einer fremben Buchhanblersfirma, so wie an ber Umgehung ber Censurgesetze habe ich keinen Theil; beibes ist (ich beruse mich auf bas eigene Zeugniß bes Berlegers) ohne mein Wissen, um so sicherer also auch ohne meinen Willen geschehen. — (S. bie Acten fol. 52. v. fol. 67. v. II. 33 vers.)

### Schluß.

Bum Schluß fei noch ein furger Rudblick auf bie nun: mehr balb jährige Untersuchung gestattet.

Das Berfahren, welches befohlenermaßen das Königsberger Oberlandesgericht gegen mich einleitete, hatte von vornsherein den doppelten Charafter des Accusations und Inquisitions Prozesses. Es wurde nicht dem Gerichte überlassen, die Schuld oder Unschuld meiner Schrift zu ermitteln, sondern eine ausführliche — im Ministerium des Innern und der Polizei — versaßte Anklage zur Basis der Untersuchung genommen. — In zwanzig peinlichen Berhören hatte ich nicht sowohl die Aeußerungen meiner Schrift zu erklären, als vielmehr gegen den Nothbehelf accusatorischer Deutungen anzukämpfen. Demnächst wurde die ansangs so eifrig betriebene Untersuchung plöhlich abgebrochen, die noch nicht geschlossenen Acten nach Berlin gesendet, und fünf

Monate lang eine Aussetzung ber Verhöre für gut befunden; — meine dem Oberlandesgerichte überreichte Vorstellung, so wie eine an den Justizminister gerichtete Beschwerde blieben nicht nur unbeachtet, sondern sogar unbeantwortet, und erst in Folge meines Immediatschreibens an Se. Majestät den König wurde dem Gerichtshofe die Beschleunigung der Sache geboten. —

Bie die Unabhängigkeit bes Richters eng verbunden ift mit seiner unbestreitbaren Competenz, so ist es auch Pflicht sedes Redlichgesinnten, an den einmal durch das Gesetz geskiligten Formen sestzuhalten. Daher habe ich — auf Grund des Gesetzes vom 25. April 1835\*) — gegen die Urtheilssbesugniß meines ordentlichen Gerichtsstandes protestirt, und so selber den vielleicht nicht unwichtigen Bortheil aufgezgeben, von Withürgern, denen mein Wandel bekannt ist, gerichtet zu werden. Nachdem der Justizminister den Protest zurückgewiesen, ward diesem Conslicte durch das Dazwischenstrein königlicher Gnade die rechtliche Abhülse zu Theil. —

Und so stehe ich benn — aus freier Wahl verzichtend auf jede Ausnahme von dem Gesetze — vor Richtern, benen meine Person unbekannt ist, und dem preußischen geseimen Prozesgange nach auch unbekannt bleiben wird. — Das gute Recht ist der beste Schutz. Es liegt nicht in dem Geiste der Schrift, die Landesgesetze zu verspotten; fern ist ihr jede Beleibigung so des Königs wie des Staates. Ohne Scheu würde ich auch jetzt noch öffentlich aussprechen: daß — Beamtenallgewalt und politische Nichtigkeit der selbstständigen Bürger das Gebrechen des Vaterlandes, Oeffentslichteit und mahre Vertretung — die Heilmittel dieses

<sup>\*)</sup> Nach bem Gesetze vom 25. April 1835 kommt bem Kammergerichte (in Berlin) ausschließlich bas Recht zu, über bas Berbrechen bes Hochverraths (Aug. Landrecht Thl. II. Tit. 20, §. 92—99) zu urbeilen. —

Sebrechens; baß bas preußische Volk burch geistige Bilbung zu einer größeren Theilnahme an Gesetzebung und Bermaltung bes Staats ebenso besähigt, wie burch Geschichte und Gesetz bazu berechtigt; — baß ein innigeres Band ber verschiedenen Landestheile, — mag es burch die der Nation verheißenen Reichsstände ober burch die vereinten Landtagsausschüsse aller Provinzen geknüpft werben, — zum Wohle des Ganzen erforderlich ist; — daß nur eine solche Einigung dem Volke die politische Bildung und die sittliche Kraft geben kann, durch welche allein es den Kampf mit nahenden Stürmen — wenn nicht glücklich, — mindestens würdig zu bestehen vermag. — —

Dies sind die Grundzüge einer Schrift, die an ben Stufen bes Thrones niebergelegt zu haben, ich felbst jest nicht bereue. —

Die Thatsachen ber vaterlanbischen Geschichte find mir heilig, — ich habe sie weber entstellt, noch baraus neue

Rechte freventlich bergeleitet.

In der Stille der Weihe ertheilte Friedrich Wilhelm III. seinem Volk jene organischen Gesetze und Rechte, denen Preußen seine Wiedergeburt verdankt; er sprach am 22. Mai 1815, als Preußens Jugend wiederum den Schlachtselbern zueilte, den herrlichsten Segen über sie aus. Diese Urkunde der Berheißung ward freiwillig ausgestellt, — ein Ergebniß moralischer Nothwendigkeit. Ber darin nur das vergängliche Gebot einer vorübergegangenen Noth sieht, verkennt die Größe jener Zeit, des Bolkes hingebung und die Erhabenheit des noch betrauerten Fürsten. Anders unser König und Herr! Er hat Mahnungen nicht gnädig aufgenommen, aber zugleich ihr wohlbegründetes Recht anerkannt. Ihm werden die väterlichen Verheißungen heilig sein!

Hier ist mein Bekenntniß; ich habe nichts verschwiegen und nichts zu wiberrufen.

Frei spricht mich bie Ueberzeugung, frei bas Gewissen, und — ich stehe vor selbstgewählten, gewissen Richtern. —

Rönigsberg ben 31. December 1841.

# Meinc weitere Vertheidigung.\*)

(1842.)

Verum sui index et falsi.

In Folge ber wiber mich geführten Untersuchung hat ber Criminalsenat bes Königlichen Kammergerichts mich

wegen Majestätsbeleidigung, so wie wegen frechen, unehr= erbietigen Tabels der Landesgesetze zu zwei und einem halben Jahre Festungsarrest und zum Verluste der preußi= schen National=Kokarde verurtheilt. —

Ich werbe im Folgenben bie Ungerechtigkeit bieses Urtheils barzuthun versuchen.

### I. Hochverrath.

Der erste — in Betreff bes Hochverraths mich freisprechenbe Theil bes Erkenntnisses könnte hier füglich mit Stillschweigen übergangen werben, wenn nicht bie — meinen Charafter verbächtigenbe Abfassung besselben eine Wiberslegung zur Pflicht machte. —

"Was bleibt ben Ständen zu thun übrig? — Das, was sie bisher als Gun st erbeten, nunmehr als erwiesenes Recht in Anspruch zu nehmen." —

"Der Stamm, welcher Erbe hat an bem Hause Jsai's, hat zuerst gesprochen, — und nicht werden bie übrigen sich zu ihren Hütten heben."

(Bier Fragen, beantwortet v. e. Oftpreußen 1841. S. 147.)

Die Erklärung, welche ich von biesen Worten ber incriminirten Schrift gegeben:

Die Stände Oftpreußens mögen burch wieberholtes

\*) Meine weitere Bertheibigung wiber bie gegen mich erhobene Anstage ber Majestätsbeleibigung und bes frechen, unehrerbietigen Tabels ber Landesgesetze. Bon Dr. Jacoby. Zürich und Winterthur. Druck und Berlag bes literarischen Comptoirs. 1842. —

Petitioniren bie Berleihung einer reichsftanbischen Berfassung in Anspruch nehmen, und bie übrigen Provinzen ein Gleiches thun, bamit Preußen, burch Ginheit flan, jebem feinblichen Angriffe gewachsen sei; —

biese Erklärung läßt ber Richter als eine bem Wortsinne entsprechenbe gelten und weist nach, daß hierin keineswegs bie Aufforberung zu einem hochverrätherischen Unternehmen enthalten sei. (fol. 1—16.) Unmittelbar barauf aber heißt es in bem angesochtenen Erkenntnisse:

"Könnte inbessen mit überwiegender Wahrscheinlichkeit bargethan werden, daß der Angeschuldigte mit jenen Worten andern, bem Leser erkennbaren Sinn verbunden hab, und daß in diesem Sinne eine — wenn auch nur eventuelle Aufforderung zu einem gewaltsamen Durchsehen bes Begehrens nach constitutioneller Versassung gefunden werden müßte, so würde dadurch bennoch unzweiselhaft das Verbrechen bes Hochverraths verübt worden sein." — —

"Daß Inculpat die Stände wirklich nur habe aufforbern wollen, basjenige, mas fie bereits gethan, noch einmal pu wieberholen, babei jeboch zu ermahnen, bag Gefete nur in ber burch bas Allgemeine Landrecht geordneten Form aufgehoben werben konnten, und bag baber bas Gbict vom 22. Mai 1815, weil es in solcher Weise nicht widerrusen fei, auch gegenwärtig noch als Gefet beftebe, erscheint - taum glaublich. Unwillfürlich wird man zu ber Bermuthung hingeleitet, bag ber Angeschulbigte mehr habe anbeuten wollen, als die Worte in ihrem trodenen Berftan be aus: bruden; ber nothwendige Gebantengang bes Inculpaten tann mit einer folden nichtsfagenben 3bee nicht abgefchloffen haben, und auch die Gedanten bes Lefers tonnen barin nicht ihre Grenzen finden. Es bringt fich vielmehr nothwendig bie Frage auf: mas aber will ber Angeschulbigte. bak geschehe wenn ber Antrag ber Stände abermals abgelehnt wird?" -

Auf biese Frage lautet bie einsache Antwort: ber Angeschuldigte munscht, daß, wenn ber Untrag abermals abgelehnt wird, die Stände immer auf's Neue barauf zurücksommen mögen; er munscht den preußischen Ständen die eble Beharrslichteit Wilberforce's, der seinen Antrag auf Sklavensemancipation 19 mal im englischen Parlamente wiederholte und — so gering auch ansangs die Aussicht auf Ersolg war — zuletzt doch den herrlichsten Sieg davontrug. Dies Beispiel lehrt schon, daß meine Worte — in ihrem "trockenen Berstande" genommen, keineswegs eine so "nichtssagen de Idee" ausdrücken, wie der Richter zu glauben scheint. Die "Gedanken des Lesers" können, die des Strafrichters müssen sogt in dieser Iden vorher:

"Die Bebeutung bes Ausbrucks: ""als Recht in Anspruch nehmen"" findet ihre Grenze ba, wo die Verfolgung eines Rechts burch Wort ober Schrift aufhört; berselbe ift nicht anwendbar auf Fälle, wo ein Recht von den wirklich oder vorgeblich Berechtigten nicht durch Wort oder Schrift, sondern durch eigene auf die verpflichtete Person oder Sache gerichtete Thathandlung geltend gemacht wird 20."

Im birecten Widerspruche mit dieser von ihm selbst gesgebenen Definition forscht ber erkennende Richter in meinem Gebankengange nach einer andern Bedeutung jener Worte. Er bedient sich hierzu der am Schlusse der Schrift gebrauchten biblischen Redewendung, welche er — (seiner eigenen Bezeichnung nach) — "im Beiste einer verbrecherischen Tensenz" auszulegen versucht. Statt also aus den Worten des Schriftstellers auf dessen Tendenz zu schließen, wird hier aus einer vorausgesehten Tendenz auf den Sinn der Worte gesschlossen.

Oftpreußen, — so lautet die Auslegung bes Richters, — habe

zuerst gesagt, was dem Lande Noth thut, und nicht werden bie übrigen Propinzen nachstehen. — In dem Streben nach wahrer Bolksvertretung vereint, werden sie alle einmuthig zusammenhalten; benn wenn so die ganze Nation dem Herrscher gegenüber steht, dann wird sich die Berbeißung erfüllen: "daß es Preußens Bestimmung sei, die Früchte der französischen Revolution auf friedlichem Wege sich anzueignen". — Ein solcher Gedanke habe unverkenndar in der Seele des Inculpaten geruht.

Aus ber hier angeführten Aeußerung über Preußens Bestimmung — beiläufig ein von Harbenberg herrührenber Ausspruch — folgert ber Richter, daß mir (mithin auch Harbenberg) ",die Jussion einer friedlichen Revolution" vorgeschwebt habe, und fährt dann also fort:

"Der Gebanke einer friedlichen Revolution schließt aber nothwendig die Idee von einem zwiefachen Ausgange in sich. Entweder der Regent giebt nach, oder er fügt sich nicht dem gemeinsamen Willen und die Nation verläßt ihn als dann und verändert ohne seine Zustimmung die Verfassung. Ginen solchen Zustand provociren, dessen Ausgang 2c."—

Mag man auch ben Außbruck: friedliche Revolution (eigent: lich eine contradictio in adjecto) gelten lassen, unmöglich kann boch ber Fall, "wenn eine Nation ihren Regenten versläßt", unter ben Begriff einer friedlichen Umgestaltung ber Tinge subsummirt werben. —

Einen Zustand provociren, ber bes Volkes Abtrunnigkeit herbeiführen könnte, ware allerdings geeignet "Berbacht 311 erwecken"; wodurch aber hat der erkennende Richter seine Behauptung, "daß ich meine eigenen Ideen mit bergleichen Eventualitäten beschäftigte", auch nur wahrscheinlich gemacht? Aus der hier beleuchteten, eben so willkurlichen als untlogisch en Deduction folgt dies sicherlich nicht, eben so wenig aus der herbeigezogenen Eregese der Bibelstelle, die in dem

Erkenntniffe felbst als eine "fünstliche" bezeichnet wird. Bas berechtigte also ben Richter zu bem Ausspruche:

"Wie verwerflich auch die Gesinnung des Inculpaten in politischer Hinsicht sein mag, so ist boch sein Frevel jedenfalls im Bereiche ber Gebanken geblieben"? --

Worin besteht bas Verwerfliche meiner volitischen Gefinnung, worin ber Gebantenfrevel? 3ch habe - (fein Unbefangener wird mehr in meiner Schrift finden) - nur bie patriotische Besoranif geaufert, bag einseitige Ausbilbung ber Provinzialverfassung ohne Reichsstände - eine Befahr für bie Butunft fein burfte. Bas bestimmt ben Richter. mir statt beffen bie Ibee einer unpatriotischen Drohung unterzulegen? Ich habe auf Grund biefer Beforgniß ben Bunich geäußert, daß Preußens Provinzialstände ihren Antrag auf Ausführung bes Gesetzes vom 22. Mai 1815 wieder= bolten und die Stanbe ber übrigen Lanbestheile ihrem Bei-Gine folde Uebereinstimmung, - ber sicherfte wiele folgten. Bemeist eines allgemein und tief gefühlten Bedürfniffes, murbe bem Fürsten bie freudige Ueberzengung gewähren, bag feine treuen Unterthanen zu Mannern herangereift feien, die auch in ben wichtigeren Lanbesangelegenheiten ihm rathenb zur Seite du fteben verbienten. Größere Betheiligung bes Volfes an bem Staatsleben, innigere organische Ginigung ber verschiebenen Provinzen, sittliche Kräftigung Preußens und bes gesammten beutschen Baterlandes mären bie unausbleiblichen, nicht genug du preisenden Rolgen biefer königlichen Ueberzeugung gewesen.

Wie hier, so habe ich in ber incriminirten Schrift unverschillen meine politische Ansicht ausgesprochen. Wird beshalb meine Gesinnung für eine "verwerfliche" erklärt, so theile ich bies Geschick mit ben tüchtigsten Männern unserer Zeit; habe ich — also urtheilenb — einen "Gebanken frevel" begangen, so haben bie treuesten Diener bes Staats, Stein ind Harbenberg, gleichsalls gefrevelt. —

"Cogitationis poenam nemo patitur!" — Rur allein auf Grund dieses Rechtssates spricht mich das Erkentnist vom Hochverrathe frei. Derselbe Rechtssat hätte mich aber auch vor jeder Gedanken Mersuch mich möglichst zu versdährend er nun — nach dem Versuch mich möglichst zu versdährigen — nur als warnendes Zeichen einer ironischen Großmuth dasteht. Der freisprechende Richter hat sich nicht auf den Nachweis beschränkt, daß in meiner Schrift keine Aufforderung zu einer — die Versassung umstürzenden Thathandlung enthalten sei; er versucht zugleich darzuthun, daß es nicht etwa meine Loyale Gesinnung gewesen, die mich von dem Verbrechen abgehalten, sondern nur die kluge Erswägung der Unausführbarkeit besselben.

"Eine Aufforberung" — so lauten seine Worte — "eine Aufforberung an bas gesammte preußische Volk, von ber Regierung abzusallen, ist ein so widersinniges Unternehmen, daß man dasselbe nicht für dargethan erachten kann, wenn es nicht klar und unzweide utig ausgesprochen ist. Wer ernstlich etwas beabsichtigt und nicht geisteszerrüttet ist, wird zu seinem Zweck nicht ein Wittel wählen, welches nach den gegebenen Umständen uns möglich das beabsichtigte Ziel treffen kann."

Während sonst Geisteszerrüttung unzurechnungsfähig macht, werbe ich freigesprochen, weil ich nicht geisteszerrüttet bin. Nur weil ich die hochverrätherischen Jbeen, die — "unverkennbar in meiner Seele ruhten", nicht "klar und unzweibeutig" ausgesprochen habe, sindet das Erkenntniß

"ben gegen mich hinsichtlich bes Hochverrathes entstandenen Berbacht nicht haltbar genug, um auch nur die absolutio ab instantia barauf zu gründen";

nur weil keine andere incriminirende Handlungen mit ber — "aus bem Libell sich ergebenben Tenbenz" com-

"ber uralten beutschen Gerichtsverfassung, bie auf bem "Grundsate ber Münblichkeit und Oeffentlichkeit "erbaut mar.

"Ich muniche, und Jeber, ber bas Gute will, muß mit "mir munichen, baß bie übrigen Provinzen bes Reichs "beffen theilhaftig werben mögen, was bas Rheinland bes "sist". —

Ueberall auf seiner Runbreise burch die Rheinprovinzen mit Jubel empfangen, erkannte auch Ruppenthal Deffent = lichkeit und Munblichkeit als bas höchste Pallabium ber bürgerlichen Freiheit an, pries laut die Borzüge bieser ächt germanischen Institution und sprach die Hoffnung aus, sie balb in ganz Deutschland angenommen zu sehen.

Nach allem Diesem burfte mein Ankläger sich wohl in einem Jrrthum befinden, wenn er das Berlangen nach "Deffentlichkeit des Gerichtsversahrens" mit zu den Ergebnissen — einer "seichten Zeitungsweisheit" rechnet.
(S. die Denunciation fol. 6.)

# Berbreitung der Schrift.

So viel zur Rechtfertigung bes Inhalts meiner Schrift! Allein nicht bieser blos, auch bie "Verbreitung" ber Vier Fragen — late sparguntur favillae combustorum librorum — wird mir zum Vorwurf gemacht. Mit ungewöhnlicher Ansstrengung hat man bie "hochverrätherische Tenbenz", welche nach Angabe bes Denuncianten "be son bers aus ber Art ber Verbreitung hervorleuchten" sollte, zu erforschen gesucht; man hat zu bem Ende die Gerichte in Breslau, Danzig, Marienwerder und Leipzig, die Gesandtschaften in Wannheim und Dresden in Thätigkeit geset; man hat 96 Zeugen: Buchhändler, Buchvucker, die Aelterleute sämmtslicher hiesigen Gewerke, selbst Ladenmädchen, Köchinnen und Schulkinder verhört; allein in allen den Verhandlungen, welche man ausgenommen, ward mein Name nur immer von

4) wegen biefer Mangel von ben besten Rechtslehrern unferer Zeit nicht gebilligt wird. —

Und mas folgt hieraus für ben Richter?

Allerbinge ift es mahr, bag ber Richter nicht uber bas Gefet, fonbern nur nach bem Gefete zu urtheilen hat. 200 aber biefe Bflicht mit ber nicht minber wichtigen : gerecht gu urtheilen - ftreitet, ba wird die ihm anheimgestellte Willfur vom frengen Gemiffen eng umichloffen. In folden gallen ben tobten Buchftaben bes Gefetes malten gu laffen, fann ber Richter eben fo menig por bem gefunden Urtheile ber Belt als vor fich felber verantworten. - -Sicherlich mar es eine Erwägung abnlicher Urt, welche bas Rammergericht in feinem gegen ben Freiheren v. MImen= bingen gerichteten Erkenntniffe eine ausführliche Interpre= tation bes allegirten Gefetes zu geben bestimmte. Die Un= halt barteit biefer Interpretation habe ich in ber erftert Bertheibigungsichrift barguthun versucht und eine eigene auf= gestellt, die mir bem Wortsinne bes Gefetes beffer gu entfprechen schien. Wohl mit Recht tonnte ich erwarten, bag ber über mich ertennenbe Richter ent meber bie frühere Erflärung bes Rammergerichts vertheibigen ober eine andere richtigere aufstellen murbe. Weber bas eine noch bas anbere hat man zu thun für gut befunden. Der Richter hat fich nicht bie Dube gegeben, auf meine Rechtsausführung einzugeben, bat feiner Enticheibung meber Rechtsgrunbiate vorangeschicht noch überhaupt einen Mafitab geboten, an bem man ermeffe, welcher Tabel ber Lanbeggefete bem Schriftfteller erlaubt, welcher une rlaubt fei. Und boch ift es gerabe ber gegen= wärtige Rechtsfall, ber - wenn irgend einer - bie Roth: wendigfeit folder Definition zu beweisen geeignet ift. Während ber anberthalbjährigen Dauer bes Prozeffes haben bie - über bie Grenze publiciftifcher Freiheit herrichenben Begriffe einen folden Umidmung erfahren, bag Meugerungen, bie vordem nicht ohne gerichtliche Ahnbung geblieben wären, jest völlig unverfänglich erscheinen. — Seitdem die Berfügung vom 24. Decbr. v. J. unsere vaterländische Presse theilweise von den — eines gebilbeten Bolkes unwürdigen Censurfesseln befreite, werden täglich in Zeitungen und Flugschriften die Maßregeln der Regierung in einer Beise besprochen, die an Hate des Tadels wie an Schrift des Ausbrucks Alles, was die incriminirte Schrift enthält, weit übertrifft.

Indem ich es mir vorbehalte, bei den speciell gegen mich erhobenen Anschuldigungen die passenden Parallelstellen beiszubringen, erinnere ich hier nur an das Werk Bülows Eummerow's\*), an die Artikel der Tagesdlätter über die Sonntagsseier, über das Bisthum zu Jerusalem, die Abssehung Bruno Bauer's u. s. w. Sollte wohl in Preußen der Richter Aeußerungen bestrafen dürsen, welche nicht einmal der Ceusor zu streichen befugt ist?

Man wird vielleicht ben Einwand machen, daß die ermähnte Censur-Instruction, weil sie erst nach Absassung ber
incriminirten Schrift erlassen sei, keine rückwirkende Geltung
haben könne. Allein einmal ist dieser Erlaß nur die Wieberholung einer älteren, im Berlause der Zeit außer Acht
gekommenen Bestimmung, und zweitens gilt es als allgemeine
Rechtsnorm, daß — wenn durch ein neues Geset eine disher
strasbare Handlung für unsträssich ober minder strasbar erklart wird, der Richter jedesmal nach Maßgabe dieses neuen
Gesetzs zu erkennen habe, wenngleich die zu beurtheilende That
noch unter der Herrschaft des älteren begangen ward. Billiger
Beise hätte mein Richter dieses erwägen und die während der
Dauer des Prozesses eingetretene Umgestaltung der Dinge zu
meinen Gunsten berückstichtigen sollen. —

<sup>\*)</sup> Preugen, feine Berfaffung, feine Berwattung, fein Berbattniß gu Demichland. Berti in 1841; b. Beit & C.

Soviel im Allgemeinen. Ich werbe nunmehr bit einzelnen Beschulbigungen burchgeben.

### S. 118. ber Schrift heißt es:

"Und welchen Antheil an ber Regierung hat bieses an Sitte und Intelligenz so hoch stehenbe Bolt? — Erröthenb muffen wir gestehen: kaum ben allergeringsten." —

Das angefochtene Urtheil macht mir ben Borwurf, bag ich burch biese Worte

bie Stimmung bes Lefers zu meinen Zwecken vorbereite, indem ich gleichsam dasjenige Gefühl in Anspruch nehme, welches in einem Mündiggeworbenen durch zu große Besschränkung hervorgerufen zu werden epstegt. —

"Erröthen" ift ber Ausbruck bes Schamgefühls. Der Affect aber, welcher in einem Münbigen burch zu große Beschränkung erweckt wirb, ist wohl ther Entrüstung als Scham. Aus bem Zusammenhange wie aus ber vorangehenden Frage ergiebt sich beutlich ber Sinn obiger Worte:

bas preußische Volk, — so hervorragend in sittlicher und intellectueller Hinsicht, — ift an politischer Bilbung (erröthend muffen wir es gestehen) weit hinter ben anderen Nationen zuruckgeblieben.

Der Grund bieser Thatsache liegt theils in äußeren Umständen, theils im Bolte selbst. Wahr ist es, daß unsere Institutionen bisher der bürgerlichen Selbstthätigkeit nur einen geringen Spielraum verstatteten, nicht minder wahr aber, daß das Bolk (ich spreche von der Zeit, da meine Schrift entstand) nur wenig Interesse and den öffentlichen Angelegensheiten gezeigt hat. Hätten die Bürger den Staat nicht als etwas außer ihrem Bereich Liegendes angesehen, hätten sie durch Wort und That einen lebendigeren Gemeinsinn bekundet, so wurde eine weise Regierung ihnen sicherlich auch einen geren Antheil am Staatsleben eingeräumt baben. Rur

über biese in ihm selbst liegenben Ursachen kann bas preußische Volk Scham empfinden, nur über biese hat es Grund zu "erröthen". Gine solche "Stimmung" bei bem Leser hervorzurufen, durfte dem Publicisten wohl eher zum Lobe als zum Tabel gereichen. —

Bur ferneren Begründung bes gegen mich gefällten Urtheils werben bie S. 119 und 120 ber Schrift befindlichen Borte über

#### Cenfur

angeführt. -

"In solcher Weise" — so sagt bas Erkenninß — "barf ein Unterthan über bie Gesetze und Anordnungen im Staate sich nicht auslassen; die Behauptung, daß — jede das öffentliche Interesse nur entsernt berührende Andeutung, um veröffentlicht zu werden, sich außerhalb der preußischen Grenzen flüchten müsse, daß die Censur, wie sie in Preußen gehandhabt werde, eine anmaßende Bevormundung, eine wahrhafte Unterdrückung der öffentlichen Meinung involvire, enthalten der Sache und den Worten nach frechen Tadel und verletzen die dem Staat schuldige Ehrerbietung. Die Aufstellung aber, daß dadurch eine höchst bedenkliche, dem Bolke wie dem Könige gleich gefährliche Eigenmacht der Beamten gefördert werde, beweiset beutlich die Tendenz, Mißvergnügen und Unzufriedenheit mit den also geschilderten Institutionen zu veranlassen."

Der Richter hat sich hier eine kleine Veränderung meiner Worte erlaubt. Ich habe nicht gesagt: burch die Art unserer Censur werbe eine bebenkliche Eigenmacht der Beamten "gefördert" (dies würde auf ein Borhandenstein solcher Eigenmacht hindeuten), sondern nur: "sie führe endlich zu einer bedenklichen Eigenmacht ze." Für die Unsverfänglichkeit dieses Ausdrucks spricht schon sein Ursprung: es ist berselbe einer Cabinetsordre Friedrich

Wilhelm's III. (v. 20. Februar 1804) entlehnt, in welcher es heißt:

"Die Publicität ist für die Regierung und die Untersthanen die sicherste Bürgschaft gegen die Nachlässigkeit und ben bosen Willen ber Beamten, die ohne sie eine bebenkliche Eigenmacht erhalten murben". (S. S. 119. m. Sch.)

Die "Tenbenz, Migvergnügen und Unzufriedenheit mit ber also geschilberten Censur zu veranlaffen", ift an fich noch Weber ber S. 151 bes Strafrechts noch nicht straffällig. bie Declaration vom 18. October 1819 fpricht von "Ungufriebenheit mit ben getabelten Inftitutionen," fon= bern - (wie überbies icon bie Rubrit: "Berbrechen gegen bie innere Ruhe und Sicherheit bes Staats" es erheischte) lebiglich von ber "Unzufriebenheit ber Burger gegen bie Regierung". Diese nicht unwichtige Bermechellung wird um so auffälliger, ba bas angefochtene Ertenntnig auch bei ber Citation bes S. 151 bie Worte: "ber Burger gegen bie Regierung" meggelaffen bat. - Reine Folge ift unrichtiger als bie: wer eine Unftalt (hier bie Cenfur) tabelt, ber beleidige ben Urheber berfelben (bie Regierung). - Un= zufriedenheit mit ber getabelten Sache mill jeber Labelnbe erregen; wenn baber ber allegirte S. bie Erregung folder Unzufriebenheit strafen follte, munte jeber - auch ber anständigste - Tabel strafbar fein.

"Wer ungerechte ober thörichte Handlungen rügt," — jagt Weber (über Injurien II. 222.) — "hat natürlich und kann auch nicht die Absicht haben, für diese Sache einzunehmen, er will sie als verwerflich und untauglich darstellen, und seine Worte müssen also seine Absicht ausdrücken. Hieraus folgt, daß man unter der Benennung harter Ausdrücke nicht sogleich alle diesenigen als beleidigend und strafbar anerkennen kann, welche bestimmt sind, bei dem Leser einen Unwillen gegen

das Getadelte hervorzubringen. Das läßt sich gewissernaßen von jeb em Tabel behaupten und würbe also eine reichhaltige Quelle sein, um das Recht bes Schriftsellers, bas man im Allgemeinen zugiebt, in der Anwendung durchaus wieder zu vereiteln."

In den Protokollen, deren Anführung hier um so nothwendiger ist, je weniger sie von dem Richter beachtet worden, habe ich mich über die incriminirten Aeußerungen also außgelassen:

Es wird wohl nicht geleugnet werden, daß alle und je be Cenfur eine "Bevormunbung" ift; eben fo wenig la Bt fich überhaupt ber Begriff ber "Anmagung" von bem ber Cenfur trennen, ba boch fo häufig ber cenfirte Schrift= fteller in jeber Hinsicht bebeutenb höher steht als sein Cenfor. Wollte ich bie Rlagen unferer vorzüglichsten Geifter über Ensuramang ausammenstellen, so murbe ich nicht so balb ein Enbe finden. Rant's beste Schriften maren ungebruckt geblieben, batte er fie nicht im Auglande bruden laffen. Berber beschwert sich bitter barüber, daß die Rücksicht auf die Regie-Dung ihm in seinen geschichtlichen Arbeiten ein ftetes Semmniß fei u. f. m. - Die Cenfur mirb mehr ober minber gu einer "anmagenden Bevormundung", zu einer "Unterbrudung ber öffentlichen Meinung" (insoweit biefe fich burch bie Preffe kund giebt), je nachbem biefelbe mit größerer ober geringerer Strenge gehandhabt wird; bag fie aber in Breugen bei Weitem ftrenger als in ben meiften anberen an Bilbung uns teinesweges voranftebenben Sanbern ausgeübt mirb, ift allgemein anerkannt. Es ift bies eine Thatfache, für welche Niemand Beweise zu geben braucht, außer mir, ber ich megen bes Aussprechens biefer Thatsache zu einem Criminalprozesse verurtheilt bin.

Die von mir vorgebrachten Belege meiner Behauptung — mehre Censureremplare ber Königsberger Zeitung, in benen gang

unverfängliche inländische Artikel gestrichen; die durch ein hohes Ministerialrescript verbotene Besprechung der hannöver schen Mngelegenheiten; Bescheide der höheren Censurbehörde, welche erft 3 bis 6 Monate nach der Beschwerde erfolgten; ein vertraut amtlicher Briefwechsel zwischen dem preußischen Oberregierungsrath Sensser und dem Redacteur der Leipziger Allgemeinen Zeitung; ein Schreiben des Redacteur der Augsburger Zeitung, in welchem über Reclamationen des Minister v. Rochow geklagt wird, zc. zc. — die Richtigkeit aller dieser Belege wird nicht in Abrede gestellt, sondern nur dabei bemerkt:

"baß einzelne Beispiele fur ben Werth ober Unwerth einer Staatseinrichtung überhaupt nichts beweifen".

Handelte es sich barum, die Zahl dieser Beispiele zu vermehren, so würde es nicht schwer halten, aus jedem preußisschen Orte, wo nur eine Presse eristirt, Beiträge die Hülle und Fülle zu erlangen. Es bedarf beren aber nicht, da ja die auch dem Richter bekannte Censurinstruction vom 24. Dezember v. J. das officielle Geständniß enthält, daß durch die ängstliche und engherzige Ausübung der Censur unsere Presse ", un statthaften, nicht in des Königs Absicht liegenden Beschränkungen" unterworfen gewesen sei. —

Allein bie Richtigkeit ber Sache zugegeben, foll boch bie

ben Vorwurf ber Frechheit und Unehrerbietigkest fortbeftehen lassen. "Ich urtheile" — so sagt das Erkenntniß — "nicht in ruhig erörternder Weise, sondern tadle in solchen Ausdrücken, welche, — wenn sie gegen Personen gerichtet wären, unzweiselhaft als Injurien anzusehen sein würden; ich verletze badurch die Ehrerbietung, welche ich den Gesehen und Anordnungen im Staate — schuldig sei."

Der juribifche Beweis bes Gefagten follte bem Richter fdwer fallen, boch barum scheint es überall nicht zu thun;

ihm genügt die Berufung auf das Gefühl. Nun so möge er denn sein Gefühl fragen, ob nachstehende, unter preußischer Censur gebruckte Aeußerungen den Charakter größerer Mäßigung an sich tragen:

"Das literarische Eigenthum" — sagt Bilow = Cum = merow l. c. S. 136. — "ist ein eben so beachtenswerthes als jedes andere und kann baher unmöglich von ber Willkür einer einzelnen Person abhängig gemacht werden." — — "Jeht ist man gezwungen, will man etwas näher von ben Beltbegebenheiten ersahren, sich die auswärtigen Zeitungen zu halten. Was in Preußen selbst vorgeht, erfährt der Preuße nur vollends erst durch diese." —

Ferner:

"Die Verhältnisse, welchen die Presse zur Zeit im preussischen Staate unterliegt, wirken höch ft nacht heilig auf Geist und Herz bes Volkes. Den Worten der Verordn. vom 18. Oct. 1819 entgegen, hat die Gensur eine Richtung genommen, die besonders dahin geht, jede freim üthige, wenn auch anständig gehaltene und gründlich motivirte Erörsterung der inneren Verhältnisse des Staats ängstlich zu überzwachen oder vielmehr zu verhüten." (Verhandlungen der Preußischen Stände von 1841 I. S. 265. Der König selber hat ausdrücklich erklärt, daß diese Aeußerungen "vollkomsmen mit seiner eigenen Ansicht übereinstimmen". S. Vertheid. I. Instanz, S. 198, 199.)

Ferner:

"Ift es zwedmäßig, in vielen Theilen ber Monarchie bie Tagespresse in einer Unbebeutenbheit zurudzuhalten, auf welche man in an beren Gegenben berselben Monarchie wie auf eine glücklich überstanbene Kinbheitspestiobe zurücklicht? Selbst bie frühere Unterbrückung ber ganzen preußischen Presse konnte ben erwarteten Erfolg nicht haben, ba bas Publikum sich burch freiere auswärtige

Blätter entschäbigte; wie viel zweckloser muß eine strenge Bevormundung in einzelnen Provinzen erscheinen."
——,,Unsere jetigen Censurbehörben besitzen auch nicht ben leisesten Schein von Selbstständigkeit; jebe in höberen Kreisen augenblicklich herrschende Ansicht ist bis jett noch im Stande, auf die Censur einen unadweislichen Einstuß zu üben; wer bürgt uns bafür, daß man nicht allmälig wieder bieselben Bersuche machen wird, die Wirksamkeit ber Presse zu lähmen, wie früher?" — "Die Censoren sind, wie gesagt, jeder Einwirkung der oberen Behörden schutzlos preisgegeben, sie können nach Belieben ernannt und abgesett, nach Belieben an Instruction en gebunden werden, dieser Zustand ist ein völlig rechtloser." (Königsberger Zeitung 1842 No. 93.) —

Ferner:

Heinsius nennt in seinem zu Berlin gebruckten Buche (Bebingte Preßfreiheit S. 28.) bie "Censur, wie sie bis jest gehandhabt worden, ein unzureichendes, willkürliches und für die Wahrheit gefährliches Vorbeugungsmittel"; und S. 35 die Gensur eine "Stiefschwester ber Tortur".

Aeußerungen wie die vorstehenden hielt ber preußische Censor zu verwersen sich nicht befugt, und der preußische Richter sollte sie, — weil es einem Minister zu den un ciren beliebt, mit zwei Jahren Festungsarrest zu bestrafen das Recht haben? Nicht dem Censor, wohl aber dem Strafrichter sollte es frei stehen, die gewährte Censurmilberung illusorisch zu machen und die Tagespresse in jene "Kindheitsperiode" zurückzudrängen, die wir nunmehr glücklich überstanden zu haben glauben? Das über mich zu fällende Urtel wird eine Untwort auf diese Frage sein! — —

### Communalberfaffung.

S. 121 meiner Schrift habe ich gegen biejenigen Schrifts steller, welche bie Communalverfassung, die Kreiss und Prosvinzialstände als "repräsentirende Organe des Volksbewußtsseinz", als "genügende Garantien der Zukunft" lobpreisen, — die Bemerkung gemacht, daß

,, biese Einrichtungen, so lange sie nicht in öffentlich berathenben Reichsstänben ihre nothwendige Erganzung erhalten, schlimmer als gar keine Bertretung, nämlich bloße Scheinvertretung seien".

Das angefochtene Erkenntniß hat fich eine offenbare Sinnesverbrehung erlaubt, inbem es mich fagen lagt, bag

", das Volk in Bezug auf die erwähnten Institutionen in einer absichtlichen Täuschung befangen ges Halten werbe".

Es ift augenfällig, baß die obigen Worte nicht die Resterung einer absichtlichen Täuschung bezichtigen, sondern einzig und allein gegen die Schriftsteller gerichtet sind, welche in unserer Communals und Ständeversassung einen Ersah allgemeiner Bertretung erkennen. Nur weil manche Publicisten — Schein und Wahrheit verwechselnd — die Kreißs und Provinzialstände für mehr außgeben, als sie sind und dem Gesehe gemäß sein sollen, weil sie dadurch leicht du dem Glauben verleiten, den Wünschen des Volkes sei besteits Alles gewährt, — nur deshalb nannte ich jene Einstichtungen "schlimmer als gar keine Vertretung, nämlich bloße Scheinvertretung".\*)

"Wie oft," — so sagt mit Erlaubniß bes Censors bie Königsberger Zeitung v. 20. Juni 1842, — "wie oft haben wir unsern unübertrefflichen Verwaltungsorganismus

<sup>\*)</sup> In gleicher Beije nennt Gans bie Provinzialftante Preußens — eine "falfche Reprafentation" — (f. bessen in Berlin erschienene Beiträge zur Revision ber preußischen Gesetzgebung S. 373).

<sup>15</sup> 

und unsere Städteordnung als die Palladien mahrer bürgerlichen Freiheit müssen anpreisen hören, als unschätzbare, nur Preußen eigene Güter, deren Besitz uns leicht für manche etwa
fehlende Institutionen entschädigen könne! Wir hörten es und
schwiegen, obschon wir wußten, daß hier nur wohlmeinende
und ofsiciöse Uebertreibung ihr Spiel treibe, die doch endlich
der Wahrheit Platz machen mußte. An die beseligende
Kraft der Bureaukratie glaubt längst Niemand mehr,
aber auch der Glaube an die Städteordnung füngt
an zu wanken. Das war auf die Dauer unvermeiblich, da
ber Widerspruch zwischen dem, was sie sein sollte, und dem,
was sie wirklich ist, zu graß war" — "Erfreulich kanz
es nur sein, wenn wir jetzt unter den Bürgern selbst die
Etädteordnung hervortreten sehen, daß ohne Oeffentlichkeit die
Städteordnung nur ein pomphafter Name bleibe" xc.

Und die rheinische Zeitung vom 22. Juni 1842 (No. 173) = ,,,Wochten immerhin Streckfuß, Raumer und andere wohle meinende Schriftsteller die Städteordnung als eins unschätzbares Gut preisen und bagegen die Institutioners anderer Bölker in Schatten stellen; man wußte, was mass bavon zu halten hatte; man wußte, daß eine ursprüng = lich gute Institution zu gänzlicher Bedeutungslosigkei therabgesunken sei und nur noch den Nugen habe, dem Auselande gegenüber als Paradepferb geritten zu werden."

Gben baffelbe — nur in viel milberer Form — habe auch ich an ber incriminirten Stelle geaußert. —

In ben zunächst folgenben Worten meiner Schrift (S. 121):

<sup>&</sup>quot;Die ältere Städteordnung trägt ben liberalen Charakter ber bamaligen Zeit und achtet ber Bürger Selbstständigs keit; die revidirte wird überall von der Jettregierung begünftigt und ben Städten bringend anempsohlen." —

soll — bem Erkenntnisse zufolge — ber Gegensatz zwischen ben Worten: "liberalen Charakter ber bamaligen Zeit" und "Jettregierung"

"bie frech tabelnbe Behauptung enthalten, baß bie jetige Regierung nicht allein illiberal fei, sonbern baß sie über= haupt bie Selbstftanbigkeit ber Burger nicht achte". —

"bie Jettregierung ift minber Wenn man fagt: liberal als bie frubere", fo beißt bas noch nicht: "bie Sett= regierung ift illiberal"; und eben fo wenig wirft man ihr "Nichtachtung ber burgerlichen Selbstftanbigfeit" vor, wenn man fagt: eine frubere Bermaltung habe ben Burgern größere Freiheit verstattet. Diefer Unterschied fann bem Richter unmöglich entgangen fein. - Satte ich aber auch wirklich bie mir fälschlich untergelegte Aeußerung gethan, so tonnte ich beshalb immer noch nicht bes frechen, unehrerbietigen Tabels bezichtigt werden. Etwas Anderes ist es, die (politische) Reinung eines Mannes, etwas anderes feine Gefinnung "Die politische Meinung auch bes höchstgeftell= ten Mannes öffentlich zu bestreiten, steht Jebem frei; nur wer bie Gefinnung beffelben verbächtigt, macht fich einer Beleibigung schulbig. Es kann Jemand die Rückkehr zu längst abgestorbenen Principien als den Gipfel des Völkerglückes betrachten und boch ein ganzehrenwerther Mann sein; hieraus folgt, daß die Aeußerung, Jemand fei reactionär ober antiliberal - schon beshalb teine Injurie ift, weil berfelben bie Sauptbebingung jeber Injurie, - bie Chr verlehung des Andern, — abgeht. Setzen doch manche Staats= biener fogar ein Berbien ft barein, offen über ben Liberalis= mus ber Gegenwart ben Stab zu brechen; nimmermehr tonnen sie baher burch eine Aeußerung, wie die obige, sich verlett fühlen, geschweige benn eine gerichtliche Anklage barauf du begrunben geneigt fein." -

3ch wieberhole hier biefe Worte meiner erften Defension,

weil ber erkennenbe Richter fie überseben zu haben scheint. (S. meine Rechtfertigung S. 178, 179.)

Die S. 121 und 122 ber Schrift befindliche Bergleichung ber älteren Städteordnung mit ber revidirten hat das angesochtene Erkenntniß einer eben so scharfen als bittern Kritik unterworfen. Obgleich ber Richter sich hier auf das ihm fernliegende Gebiet eines Literarischen Kritikers begeben hat, so bin ich bennoch bereit, ihm auch bahin zu folgen.

Es wird mir zuerst ber Vorwurf gemacht, baß ich in Betreff ber Erwerbung bes Burgerrechts und ber Wählbarket zum Stabtverordneten — "verschwiegen" habe, baß nach ber revibirten Stabteorbnung (§. 17 und 59)

auch solche, welche bas vorgeschriebene Einkommen nicht besiten, sich aber eines "ausgezeichneten Bertrauens" würdig beweisen, burch übereinstimmenben Beschluß bes Magistrats und ber Stadtverordneten zum Bürgerrechte gelangen so wie unter bie Wählbaren aufgenommen werben können. —

"Berschwiegen" habe ich nichts, nur weggelassen, was ich bei Abfassung meiner Schrift für unwesentlich hielt und auch jest noch bafür halte. Rur von ber Berechtigung zum Bürgerwerben und zur Wählbarkeit ist hier die Rebe, nur in Bezug auf diese Berechtigung werden die beiden Städtes ordnungen verglichen. Berechtigt ist aber zum Erwerbe bes Bürgerrechts nach der revidirten Städteordnung (§. 16) nur der, welcher ein Grundeigenthum von 300 bis 2000 Khlr. oder aus einem stehenden Gewerbe eine reine Einnahme von wenigstens 400 bis 1200 Thlr. hat; wahlberechtigt ist nach der revidirten St. Drb. (§. 56) nur berjenige Bürger, der ein Grundeigenthum von 1000 bis 12000 Thlr. besitzt ober ein idbrliches Einkommen von 200 bis 1200 Thlr. besitzt ober ein idbrliches Einkommen von 200 bis 1200 Thlr. nachweisen kann.

Nach ber älteren St.-Orb. (§. 19) bagegen ist jeber unbescholtene Einwohner ber Stadt "ohne Rücksicht auf seine persönlichen Verhältnisse" zur Gewinnung bes Bürgerrechts berechtigt, und jeber stimmfähige Bürger (b. h. jeber, ber ein Grundstück ohne Rücksicht auf ben Werth besselben ober ein Einkommen von 150 bis 200 Thir. hat) zum Stadtsverordneten mählbar (§. 74, 84).

Daß in einzelnen Fällen bie revibirte Stäbteorbnung (§. 17, 59) zu Gunsten minder vermögender Einwohner eine Ausnahme gestattet, ist unwesentlich; denn — abgesehen von der Seltenheit solcher Beispiele — sind diese minder Bersmögenden nicht etwa zum Bürgerrechte und zur Wählbarkeit berechtigt, sondern in dieser Beziehung ganz von dem überseinstimmenden Beschlusse des Magistrats und der Stadtversordneten abhängig. —

L. v. Rönne fagt in seinem — burch ein Rescript bes Herrn v. Rochow angelegentlichst empfohlenen Werke über bie Städteordnungen (Ginleitung S. 17 No. 1, 4, 5, 6):

"Bei Entwerfung ber revidirten Städteordnung ging man von dem Hauptgesichtspunkte aus, daß das Oberaufssichtsrecht des Staates eine größere Ausdehnung erhalte, daß das Bürgerrecht an Bedingungen, welche den Unsbemittelten bavon ausschließen, geknüpft und die Wahlfähigkeit beschränkt werde, um die ärmere, ungebildete (?) Klasse der Bürger in der Regel aus dem Masgistrate und der Stadtverordneten=Versammlung zu entsfernen".

Man sieht, auch Könne hat hier — und mit Recht ber unerheblichen Ausnahme nicht gebacht, beren Auslassung mir zum Borwurf gemacht wird. —

S. 121 m. Schrift heißt es ferner:

<sup>&</sup>quot;Bahrend bie Beraußerung ftabtifcher Grunbftude fruher

von ben Stadtverordneten allein abhing, macht die Städtesordnung von 1831 selbst hiezu die Erlaubniß ber Resgierung nothwendig". —

Das Erkenntniß findet auch in biesen Worten eine "Un= richtigkeit", weil

"nach ber ältern St. Drb. bergleichen Beräußerungen nicht ohne Mitwirkung bes Magiftrats und nur in Fällen ber Rüglichkeit und Nothwendigkeit ohne vorgängige Unsfrage bei ber Regierung erfolgen können". (§. 189 u. 127.) —

Allein einmal ist ber Magistrat nach ber älteren St.=Orb. eine rein stäbtische Behörde, und zweitens beschränkt sich seine "Mitwirkung" — bem §. 127 gemäß — auf "Auß-führung ber von ben Stadtverordneten gesaßten Beschlüsse". Daß der Magistrat auch die von den Stadtverordneten beschlossene Beräußerung eines Grundstücks außzuführen habe, versteht sich von selbst und widerspricht keinesweges meiner Behauptung, daß die ältere St.=Ord. dergleichen Beräußerungen von den Stadtverordneten allein (nicht von der Regierung) abhängig mache. Was ferner den §. 189 betrifft, so heißt es daselbst:

"Veräußerungen von Grundstücken können nur in Fällen ber Nothwendigkeit und Nützlichkeit ohne weitere Anfrage bei ber oberen Staatsbehörde (b. h. nach bem Rescript vom 19. Mai 1809 ber Provinzialbehörde) vorgenommen werden".

Wo bie Beräußerung weber "nothwendig" noch "nühlich" erscheint, dürfte sie in der Regel ganz unterbleiben; daher dieser S. der älteren St.=Ord. wohl nur irrthümlich als eine Beschränkung der städtischen Behörden angeführt werden kann. Offendar drückt der S. nichts weiter aus, als daß die städtischen Beamten, — wenn sie ohne Ansrage bei der oberen Staatsbehörde gehandelt, — für ihr Thun bei später etwa erfolgenden Reclamationen verantwortlich bleiben.

Rach ber revibirten St.=Orb. (§. 117) hingegen ift bei Beraußerung städtischer Grundstücke stets "bie Genehmis gung ber Regierung erforberlich". —

v. Rönne (a. a. D. S. 20, 21) spricht sich über biefen Gegenstand ganz in berselben Weise wie meine Schrift aus:

"Nach ber älteren St.=Orb. (§. 183, 184, 189) hängt bie lette Entscheidung über alle wichtigen Gegenstände fast ganz allein von den Stadtverordneten ab; selbst bei Veräußerungen, Schulden zc. ist in der Regel eine Geznehmigung der Regierung nicht erforderlich. Der Wagistrat aber ist eigentlich nur außführende Behörde (§§. 174 sq.)".

— "Eine sehr wichtige Abweichung der neueren St.=Ord. (§. 117, 123) liegt darin, daß für mehre besonders wichtige Beschlüsse und Handlungen, außer der Einstimmung der betden Stadtbehörden, auch noch die, früher nicht nözthige, Genehmigung der Regierung erfordert wird. Die wichtigsten Fälle dieser Art sind Ankaufe, Veräußerung von Grundstüden zc. Hierin liegt eine Beschränkung der Stadtbehörden, die sich in dem älteren Gesetz nicht findet."—

Das Gesagte genügt, um barzuthun, baß auch hier bas Grienntniß ohne allen Grund mir ben Borwurf ber "Uns bichtigkeit" macht. —

Der nächstfolgenbe Sat meiner Schrift:

"ber Magistrat, nach bem älteren Gesetze nur allein städtissche Behörbe, ist nach bem neuen vorwaltend ein von ber Regierung burchaus abhängiges ""Organ ber Staatssgewalt"" (§. 84, 104, 105)",—

wird gleichfalls von bem Richter beftritten.

Es wird bagegen eingewendet, bag

"ber Magistrat auch nach ber alteren Stäbteorbnung verpflichtet war, zu ben Zwecken ber Staats gewalt mitzuwirken, und bag er auf ber andern Seite auch nach ber revibirten Stabteorbnung eine ftabtische Behorbe gesblieben ift".

Der Richter hat in ber citirten Stelle meiner Schrift bie Worte: "allein" und "vorwaltenb" — übersehen, sonst 'hatte er wohl schwerlich zwischen sein er Behauptung und ber meinig en einen Widerspruch gefunden.

3ch habe feineswegs geleugnet, bag ber Magistrat auch nach ber revibirten St.=Orb. eine ftabtifche Beborbe fei, sonbern nur behauptet, daß er nach berselben teine "allein" ftabtifche Behorbe, vielmehr zugleich und zwar ,,vormaltenb" ein von ber Regierung abhängiges "Organ ber Staats: gewalt" bilbe. Als "Organ ber Staatsgewalt" wirb ber Magistrat ausbrudlich in bem S. 84 ber revib. St.=Orb. bezeichnet und die SS. 117 bis 123 lehren, wie fehr er in ben wichtigften Beschluffen und Sandlungen von ber Regierung abhängig ift; in Lanbesangelegenheiten, fo weit fie bie Stadt betreffen (ein fehr vielbeutiger Ausbrud, beffen Deutung aber allein ber Regierung anheimfällt), ift ber Magiftrat nach S. 105 ber revibirten St. Drb. "blos ben Staats behorben untergeordnet, ihre Auftrage auszuführen iculbig und in biefer Sinficht gang unabhangig von ber Stadtgemeine". - Bon allen biefen Dingen enthält bie Städteordnung bes Sahres 1808 fein Wort; nach ihr ift ber Magiftrat nur "die ausführende Behörde ber Stabtverord neten" (S. 174 sqq. und Ronne l. c. S. 20), in feinem Sanbeln einzig und allein burch bie allgemeinen Gefete beschränkt, benen jeber Unterthan Folge zu leisten hat; baber berselbe mit Recht als eine rein ftabtische Behorbe zu betrachten ift. - Benn zur Widerlegung beffen die SS. 127, 171, 178 u. 189 ber älteren St.=Orb. von meinem Richter angeführt werben, fo geht aus diesen Citaten nichts weiter hervor, als bak ber Magistrat bie bestehenden Landesgesetze zu beachten hat (S. 127, 171), bag er einzelne Geschäfte auch ohne Mitwirkung ber Stabts

verodneten zu betreiben ermächtigt ist (§. 178) und baß er enblich, ba nach §. 1 ber St.=Orb. bem Staate bas oberste Ausstecht über die Städte gebührt, ben Provinzialbehörben iederzeit die "verlangte Austunft" zu ertheilen ver= Psichtet ist (§. 189). Durch diese Bestimmungen wird aber der Charakter einer rein städtisch en Behörde keineswegs auf= Behoben, geschweige benn der Magistrat dadurch (wie in der Vevidirten Städteordnung) zu einem von der Gemeine theil= weis unabhängigen "Organe der Staatsgewalt" gemacht.

— "Die Städteordnung" — sagt v. Schön in seiner be= kannten Schrift: Woher? Wohin?\*) — "wurde, soviel man es ohne den Schein der Barbarei und der Inconsequenz auf sich zu laden nur irgend vermochte, allmälig in der Richtung einer Beamten ord nung umgeklügelt und modisicirt." —

Ich glaube zu meiner Rechtfertigung genug gesagt zu haben und verweise nur noch auf bas im Jahre 1809 von ber oftpreußischen Regierung publicirte "Geschäfts-Reglement für ben Magistrat zu Königsberg" und auf bas im Jahre 1835 von bem Minister v. Rochow erlassene allgemeine "Regulativ über bas Geschäftsversahren ber Magisträte". Eine Vergleichung beiber Instructionen bestätigt sattsam bie Wahrheit meiner obigen Behauptung. —

Meine Schrift besagt ferner (S. 122): "Die Regierung b. h. die Minister können die Magistratss mitglieder ", "wegen mangelhafter Dienstführung"" absehen und alsdann die Größe ihrer Pension bestimmen (§. 99,

100)". —

Sierüber bemerkt bas Erkenntniß:

"ber Inculpat verschweigt, daß bie unfreiwillige Entlassung ber Magistratsbeamten nur unter ben burch bas Geset v.

<sup>\*)</sup> Dieselbe ist abgebruckt im Deutschen Staats-Archive 3. Bb. Jena 1842. (S. 257.)

21. Februar 1823 geordneten Formen erfolgen kann, um fucht die Sache so barzustellen, als wenn die Entlassund burchaus willkurlich von dem vorgesetzten Ministerio erfolgen könne". —

Weber von "willfürlicher" Entlaffung noch ven einem "porgefesten" Minifterio habe ich gesprochen und eben fo wenig etwas verheimlicht. — Das Gefet vom 21. Febr. 1823 bestimmt bie Formen, unter benen Ubminiftrativ beamte abzuseten find; es geschieht bies burch ben Befoluf bes Staatsministerium nach vorgangiger Untersuchung burch bie Regierung. - Dag aber bie von ben Burgernge mahlten und befolbeten Magiftratemitglieber gleich ben abminiftrativen Staatsbienern behandelt und als folche von ben Staats behörben ("wegen mangel hafter Dienstführung ober moralischer Gebrechen") abgeset werben tonnen, ift - gleichviel unter welchen Formen es geschieht - eine Beschränfung ber ftabtischen Autonomie, - eine Beschräntung, bie nur in ber revibirten Stäbte: ordnung (§. 99, 100) enthalten, und von welcher bas altere freisinnigere Befet nichts weiß. - So lange bas Erkenntuiß nicht hievon bas Gegentheil barthut, wird es mohl auch ben obigen Sat meiner Schrift muffen gelten laffen. - -

Der gleichfalls incriminirte Ausbruck:

"bie Regierung b. h. bie Minister" ("als ob bie Regierungen willenlose Organe ber Minister seien!" interpretirt bas Erztenntniß) bezeichnet nichts weiter, als bas Abhängigkeitsverzhältniß ber einen Behörbe von ber andern. Die Regierungen werben in ber ihnen ertheilten Instruction vom 23. Oct. 1817 ausbrücklich "Organe ber Minister" genannt (§. 11, 28); — ben Ministern völlig untergeordnet, haben sie beren Besehlen "prompte und gebührende Folge zu leisten" (§. 61, II.) und überall die Principien berselben als alleinige Norm ihres Handelns anzuerkennen. — "Die Ministerien" —

jagt Bülow = Eummerow l. c. S. 113, 114, — "behnen immer mehr ihren Verwaltungstreis aus und bewirken bas burch eine Störung in dem regelmäßigen Gange der Geschäfte, verlieren sich in der Masse der Arbeiten, woraus oft Verzögerungen entstehen müssen; den administrirens den Behörden (Regierungen) wird hiedurch die zu ihrer Wirksiamkeit so nöthige Selbststän dig keit mehr oder wenisger entzog en. Die oben angeführten Verhältnisse machen, daß eine gewisse Unsicherheit in den Maßregeln der Regierung eintritt und vermehren ihren Geschäftskreis oft so sehr, daß sie die wichtigen Sachen zurücksehen müssen, weil sie durch Verichte über Verichte dem Ministerio Auskunft über Dinge geben müssen, über welche diese — direct entscheiden wollen, ohne daß sie zur eigentlichen höheren Leitung gehören." —

Auf berselben Seite ber incrimirten Schrift liest man: "Die Regierung b. h. Minister können, burch kein Gesetz beschränkt, die Wahl ber Bürger annulliren und bei ""Unsangemessenheit"" ober ""Berzögerung"" ber Wahl die Stellen auf Stadtkosten commissarisch verwalten lassen (§. 93)". —

Auch hier soll ich — bem Erkenntnisse zufolge — Etwas "verschwiegen" haben, nämlich

"baß auch nach ber älteren Stäbteorbnung (§§. 152, 154) bie Magistratsmitglieber ber Bestätigung ber Provinzialbehörben unterliegen, und baß nach versagter Bestätigung unqualificirter Subjecte eine neue Wahl stattsinden muß". — —

Die Bestätigung ber Magistratsmitglieber burch bie Provinzialpolizeibehörbe ist nach ber St.-Orb. von 1808 offenbar nichts weiter als eine bloße Ueberwachung ber Form. Daß ber S. 152 auch von ben bamaligen Stabtverorbneten also verstanben worben, geht aus bem Ministerialrescript vom 17. Juli 1811 (s. Rumps's Stäbteordnung S. 127) hervor, in welchem der Fälle Erwähnung
geschieht, wo von der vorgesetzten Behörde die Bestätigung
ber Wahl versagt warb, bessenungeachtet aber "die Stadtverordneten-Bersammlung auf deren Bestätigung bestanden
und jede neue Wahl verweigert hat". —

Nach ber revibirten St.=Orb. bagegen ift bie Beftatigung burch bie Regierung nicht blos Ueberwachung ber Form, fonbern von mefentlicher Bebeutung. nach S. 149 ber älteren St.=Orb. nur bie auf 12 Jahre anauftellenben Magiftratspersonen - in Betreff ihrer Renntniffe - fich "einer beshalb anzuordnenden Brufung" unter werfen muffen, beftimmt ber S. 93 ber revibirten St.=Orb, baß die Regierung berechtigt sei, sich nicht nur von ber Kahis feit, fonbern auch von ber "Burbigteit" aller (auch ber auf 6 Jahre gemählten) Canbibaten burch Prüfung ober -"auf andere angemeffene Art" (!) zu überzeugen, — wenn ungeeignete gewählt werben, eine neue Wahl anzuordnen und enblich bei erneuten "unangemeffenen Borfchlagen" bie Stelle auf Stabtkoften commissarisch verwalten zu laffen. Das Ministerialrescript vom 8. August 1833 besagt, bag bie Re gierung bas Beftätigungsrecht ,eben fo frei und felbftftanbig" auszuüben habe als die Stadtverordneten bas Wahlrecht, und bag nur ber vorgesetten Behörde (b. h. ben Miniftern) bie Entscheidung guftebe, ob bie Bestätigung aus triftigen Grunden versagt worben fei.

Es erhellt hieraus, baß bie Bestätigung ber Magistrate burch bie Provinzialpolizeibehörbe, wie solche von ber Stäbtes ordnung bes Jahres 1808 sestgesetzt wirb, — eine ganz andere Bebeutung hat als bie — von ber revibirten St. Drb. angeordnete, viel ausgebehntere Besugniß ber Regierungscollegien; bie letztere sieht in ben Magistratspersonen zunächst und vor Allem Staatsbiener (§. 105); von ber

älteren St.=Orb. hingegen werben sie als rein stabtische Be= amte, — und ein feinbliches Entgegentreten ber Commune gegen bas Interesse bes Staats als gar nicht benkbar be= trachtet. —

Auch hier ist also meine Darstellung volltommen ber Bahrheit gemäß. —

Es folgen zunächst die Worte meiner Schrift:

"Der Bürgermeister, bessen Stelle im Fall ,,,,unangemessener Wahl"" von ber Regierung besett wirb (§. 93), ist besugt, bie Beschlüsse bes Magistrats zu suspendiren und barüber nur ber Regierung b. h. ben Ministern Berantwortlichkeit schuldig (§. 108)". —

Ich habe verschwiegen (so sagt bas Erkenntniß), "baß diese Befugniß sich auf ben Fall beschränkt, wenn ber Bürgermeister die Beschlüsse für gesetwidrig oder gemeinsschäblich hält". —

Mit anderen Worten heißt dies: wenn der Burgermeister einen Beschluß der Stadtverordneten für gesetzgemäß und gesmeinnütlich hält, darf er ihn nicht suspendiren. Ist dies aber eine Beschränkung? und wenn es eine ist, liegt sie nicht schon in den Worten: er ist der Regierung dafür Berantswortlichkeit schuldig?

Selbst die Denunciation, mit beren Kritit das Erstenntniß fast wörtlich übereinstimmt, hat biesen Einwand nicht vorgebracht. —

#### S. 122 m. Schrift heißt es:

"Endlich fteht es gar ben Miniftern (bas Geset fagt: bem Könige) frei, die Stadtverordneten-Versammlung ""bei Parteiungen in berselben"" aufzulösen ober die Schulbigen auszuschließen (§. 83)". —

Das Erkenntnig hat biefe Bestimmung ber revibirten

St.=Orb. nicht in Abrebe gestellt, sonbern nur bie "Nothwendigkeit" berselben barzuthun versucht. Darüber mag bas
Erkenntniß mit dem Versasser der älteren St.=Ord. rechten,
dem eine solche Vorschrift nicht nothwendig erschien.\*) Ich
habe hier nichts weiter zu vertreten, als den Satz, daß die
ältere St.=Ord. eine der obigen ähnliche Bestimmung nicht
enthält. — —

Bon ber Parenthese: "bie Minifter (bas Gesetz fagt: ber Ronig)" wirb weiter unten bie Rebe sein. —

Dies sind bie "Abweichungen von ber Bahrheit", bie ich mir bei Bergleichung beiber Städteordnungen erlaubt haben, und burch welche meine "verbrecherische Tenbeng" beutlich bekundet werben soll. — —

"Eine unlautere Absicht," — so fahrt bas Erkenninis fort, — "giebt sich ferner auch burch bie hämische Bemerkung kund, welche Inculpat S. 122 folgen läßt:

Die genannten und viele andere Unterschiede der beiben Gesetze würden von selbst in die Augen fallen, wenn man bei Herausgabe beiber die einzelnen §§. dem Inhalte nach, nicht — wie weislich geschehen — der Zahl nach gegenüber gestellt hätte; eine Vergleichung beiber Ordnungen wäre dann aber freisich dem Leser zu leicht geworden und hätte einen zu factischen Prüfstein für die Beurtheilung der damaligen und jetzigen Richtung dargeboten." —

Meine Vertheibigung, baß die Herausgabe von Privaten besorgt sei, und folglich ber in biesen Worten liegenbe Tabel nur jene Privatpersonen treffe, — läßt bas Erkenntniß nicht gelten; vielmehr werbe hierburch

<sup>\*)</sup> Der §. 110 ber älteren Stäbteorbnung fagt von ber Berantwortlichkeit ber Stabteerorbneten:

<sup>&</sup>quot;Das Gefetz und ihre Bahl find ihre Bollmacht, ihre Ueberzeugung und ihre Ansicht vom gemeinen Besten ber Stadt ihre Instruction; ihr Gewissen aber bie Behörbe, ber sie beshalb Rechenschaft zu geben haben". —

7,bas Gewicht meiner Schulb nur erhöht, indem ich ein von Privaten veranstaltetes Wert als das Wert der Regierung barzustellen suche und einen vermeintlichen Mangel besselben zu dem Vorwurfe benute, daß die Unterthanen von der Regierung über die Richtung der neueren Gesetzgebung absichtlich getäuscht würden". —

Mus ber Faffung ber gangen Stelle, insbesonbere aus ben Borten: "wie weislich geschehen", - geht offenbar bervor, baß hier nicht von ber "Regierung", geschweige benn von tiner "absichtlichen Täuschung berfelben", sonbern einzig und Mein von ben - furg zuvor ermähnten "unbebingten Bertheibigern bes Bestebenben" bie Rebe ift, von jenen -"Schriftstellern, bie unfere Communal=Berfassung. Rreis- und Provinzialstände als reprasentirende Organe bes Boltsbewußtseins, als genügenbe Garantien ber Zukunft lobpreffen". Daß biefe Ginrichtungen foldes nicht find, wirb -(so beift es S. 121 b. Schrift) - "aus bem Folgenben" (ber Bergleichung beiber Stabteordnungen) "fich nur zu augenfällig ergeben". Gegen biefe Schriftsteller ift bem= nach — (tein aufmerkfamer Lefer kann barüber in Ameifel fein) — bie ganze Polemik ber incriminirten Stelle gerichtet; bie "Regierung" wird nur erst burch bes Richters will= fürliche Deutung in's Spiel gezogen. —

Die Richtigkeit meiner Vertheibigung ergiebt sich auch aus den nächstfolgenben S. 123 befindlichen Worten ber Schrift: "Erwägt man die ben städtischen Verhandlungen vollstommen entzogene Deffentlichkeit u. s. w., so wird man wohl schwerlich geneigt sein, die vielgerühmte preußische Städteordnung als Gegengewicht des selbstständigen Volksbewußtseins gegen Winisterwillkur, geschweige als ein Surrogat constitutioneller Vertretung gelten zu lassen". —

Diefer Schluffat ber bisherigen Erörterung, insbefonbere bie in bemfelben gemählten Ausbrude zeigen beutlich, bag

alles über bie Städteordnung Gesagte vornehmlich zur Wiberlegung jener früher erwähnten Schriftsteller bienen soll, welche eben in dieser "viel gerühmten" Institution einen Ersfat constitutioneller Vertretung erblicken.

Unbers freilich argumentirt mein Richter.

"Auch diese Stelle" — sagt er — "enthält offenbar spöttischen Tadel und verräth gleichfalls die Tenbenz, Unzuspriedenheit und Mißvergnügen zu erregen. Wem es nur darum zu thun ist, seinem Vaterlande zu nützen, der wird nicht nachzuweisen demüht sein, daß früher eine dem Bolke ersprießlichere Richtung versolgt sei, welche man jetzt immer mehr und mehr verlasse und mit einer dem Gemeinwohles früheren, vorgedlich bessern Zustandes mit dem gegen wärtigen ist durchaus unnöthig, um die vermeintlichem Wängel der bestehenden Versassung aufzubeden; sie kanre daher keinen andern Zweck haben, als die Ansicht hervorzurusen, daß es jetzt nicht mehr so gut um das Wohl der Nation stehe wie früher, und solchergestalt Mißvergnügen und Unzufriedenheit zu erregen."

Ich habe hier die Worte des Erkenntnisses getreulich wiedergegeben; den logisch en Zusammenhang berselben vermag ich aber nicht einzusehen. — Sollte nur der seinem Baterlande nützen, der das Bestehende gut heißt? Sollte eine Bergleichung der Bergangenheit mit der Gegenwart so durchaus unnöthig sein, um bestehende Mängel aufzudeden? Und wenn unnöthig, — kann eine solche Bergleichung keinen andern Zweck haben als einen staatsverbrecherischen? — Mit denselben Gründen, wie das Erkenntniß sie vorzubringen kein Bedenken trägt, könnte man jeden laudator temporis-acti, hätte man Schiller wegen seines Liedes:

"Freunde, es gab beff're Zeiten!" zu ber in §. 151 vorgeschriebenen Strafe verbammen konnen. — Ich habe es überall kein hehl gehabt, baß ich bas seit 1819 in Preußen herrschenbe Berwaltungssystem für minber liberal halte als die Regierung ber vorangehenden Jahre, und habe in meiner Schrift wie in beren Rechtfertigung (S. 177) die Wahrheit dieser Ansicht durch nicht wegzuleugnende Thatsachen erhärtet. Liegt in dem Aussprechen dieser allgemein verdreiteten Ansicht eine straswürdige Frechheit? Kann dieses Aussprechen keinen andern Zweck haben als den verdrecherischen, Wisvergnügen und Unzufriedenheit zu erregen? Liegt es nicht viel näher, das Gute der Bergangenheit in der Abssicht zu schildern, das auch die Gegenwart es sich aneigne? Und heißt dies etwa nicht seinem Vaterlande nützen? — Wahrlich! wem dergleichen Dinge erst bewiesen werden müssen, dem können sie nicht bewiesen werden. —

Būlow- Cummerow sagt in seinem bekannten Werke (S. 109): "Unter Harbenberg's Berwaltung waren biejenigen organischen Sesetze gegeben, welche einen so bebeutenben und wohlthätigen Einfluß auf ben Zustand Preußens gehabt. Mit seinem Abtreten ist nicht nur ein Stillstand
eingetreten, sondern ein Rūckschritt. Diejenigen,
die Hardenberg und was während seiner Berwaltung geschehen
ist, am heftigsten getadelt haben, sind es, welche, als sie an's
Ruder kamen, durch den Kleinigkeitsgeist, den sie
entwickelten, und durch die Berwirrung, welche
sie in die Geschäfte gebracht haben, das Andenken
an Hardenberg in der Nation frisch erhalten, sie sind es, die
basjenige, was man früher an Hardenberg getadelt hatte,
der Nation ganz vergessen gemacht haben, und es giebt nur
einen Rus, der lautet — Reorganisation".

Und die gleichfalls unter preußischer Censur erscheinende rheinische Zeitung (v. 16. Juni 1842):

"Der Blick in die lette Zeit der vorigen Regierung ist ein trauriger. Freilich bietet sie uns, vergleichen wir sie 30hann Jacoby's Schriften, 1. Theil.

mit bem keimenben politischen Leben von heute, nichts als eine burre Steppe; freilich feben wir bie Regierung wie Benelope am Gemande figen, bas fie in ber begeifterten Zeit von 1807 bis 1815 gewebt hatte, um es in aller Stille wieber auf gutrennen; freilich zerschneibet und vermundet biefe politifche Reaction manche garte Fafer beutscher Bergen, freilich tritt immer mehr an bie Stelle freien, felbstftanbigen Staatsburgerthums und öffentlichen Lebens angitliche Heberwachung, Bevormunbung, öffentliche Stille und Berftummung, und wird ber Staat immer mehr gur - bureaufratischen Daschine mit polizei: lichen Intermezzos; aber ber gefunde Berftanb fragt icon von felbft: ift es möglich, bag eine Regierung einem Bolte bas, mas es als recht und vernünftig erkannt, mas es als feine mahre geiftige Nothburft begriffen, nehmen, verlernen und vergeffen laffen fann?" 2c. -

Und ber preußische Richt er follte bies zu thun versuchen? sollte ein vielbeutiges Gesetz zur hemmung jedes vernünftigen Fortschrittes, zur Unterbrückung jedes freien Wortes mißbrauchen burfen?

Doch nicht blos bie Tenbeng bes citirten Sates, auch bie einzelnen Worte erklart bas Erkenntnig für ftrafbar.

"Insbesondere" — sagt es — "liegt ein frecher Tadel in dem wiederholt gebrauchten Ausbruck: Minister= willfür." —

Der hier vom Richter gebrauchte Ausbruck "wiebers holt" enthält einen — Jrrthum, ber um so auffälliger ist, je entschiebener ich gegen ben Inquirenten sowohl wie gegen ben Denuncianten (Protokoll I. fol. 83 und Rechtsertigung S. 173) hervorgehoben habe, baß bas Wort "Ministerwillskur" an keiner zweiten Stelle ber incriminirten Schrift in finden ist.

Meinen Einwand, daß hier (S. 123.) nicht von fact is scher, sonbern nur von möglicher Ministerwillkur (in abstracto) bie Rebe sei, sucht das Erkenntniß durch die S. 139 befindsliche Aeußerung:

"Seit brei Jahrzehnten beuten Preußens Geschichte und Preußens Gesetzebung gleich unabweisbar auf bie Nothwendigkeit einer Volksvertretung bin; nur durch sie kann ber Beamtenwillkur Einhalt geschen;" zu wiberlegen; benn —

"Einhalt geschen könne nur solchem Uebel, welches nicht allein in der Möglichkeit beruht, sondern in der Wirklichkeit bereits vorhanden ist; jene Worte ergeben also klar, daß Inculpat mit dem Ausdrucke: Winisterwillkur ein schon bestehendes Uebel bezeichnen wollte". —

Also weil ich S. 139 von wirklich vorhandener Beamten willfür gesprochen haben soll, kann ich S. 123 bas Bort Minister willfür nicht in abstracto gebraucht haben?! Seltsame Schlußfolge! —

Und ist benn bie grammatische Erklarung nicht eben fo irrig? -

Einhalt geschehen (coerceri, inhiberi) bebingt keineswegs das wirkliche Bestehen eines Uebels. Der Sat: "nur
burch Volksvertretung kann ber Beamtenwillfur Einhalt geschehen" — schließt nicht die Möglichkeit aus, daß die Beamten
auch ohne diese Gewähr (vermöge ihrer eigenen Tugend) die
gesetlichen Schranken beachten. Aber selbst in diesem Falle
thäte Volksvertretung Noth, um der möglichen kunftigen
Willfur "Einhalt" zu thun. —

"Der Verwaltung" — sagt Bulow-Cummerom 1. c. S. 157 — "ist eine Zuziehung ber Stände sehr lästig; ba sie dies aber nicht aussprechen kann, so wird gewöhnlich eine Theilnahme ber Stände an der Controle als ein Eingriff in die Rechte bes Monarchen geschilbert, während burch selbige

ber Monarch nur in ben Stand gefetzt wirb, fich von ber übermäßigen, ihm und bem Lanbe gleich nachteiligen Dictatur ber Beamten frei zu machen."

"Frei machen" kann man Jemanben nur von einer Feffel, bie in ber Wirklichkeit vorhanden ift; also — boch ich will weber benunciren wie mein Ankläger, noch falsche Schliffe ziehen wie mein Richter. —

Ich habe überall keinen Grund meine Gebanken zu verhehlen, und so sei benn hier — ohne Furcht vor S. 151 — gestanden, was der Richter sich vergebens bemüht ans meinen Worten zu folgern: Auch Preußen ist nicht frei von Beamtenwillkür; unsere Staatsbiener halte ich weber für weiser noch für besser, als die der constitutionellen Länder; wenn daher Fälle von Beamtenwillkür bei uns seltener als dort zur Sprache kommen, so glaube ich, daß nur allein der Wangel an Oeffentlichkeit und Volksvertretung die Ursache bieser Erscheinung ist. —

Wer die Vortheile conftitutioneller Vertretung aufschlt und darunter auch den Schutz rechnet, welchen fie gegen Beamtenwillfur darbietet, — dem kann wohl nur in Folge einer Begriffsverwechselung der Vorwurf gemacht werden, daß

"er sich unverkennbar bes abgenutzen Strategems bebiene, hinter generelle Angriffe auf Beamte ben Angriff auf bie Regierung selbst zu verstecken, daß er keinen Zweck haben könne, als durch leere Declamationen gegen angebliche Bureaukratie und Beamtenwillkur — Unzufriedenheit und Wißvergnügen zu erregen".

Der Richter spreche auf Gewissen bie Ueberzeugung aus: es gebe in Preußen nirgends Beamtenwillfur, — und ich will ihm bann bie falschen Folgerungen, bie er aus meinen Worten zieht, zugeben. —

Bu meiner Bertheibigung, — wenn folche überhaupt 3, — mogen hier noch einige Barallelftellen Blat finben.

"Das prensische Beamtentreiben" — sagt v. Schon L.c. — "erreichte allmälig ben Höhepunkt, von welchem Strauß gegen Strecksche vollkommen richtig sagt, daß die preußische Beamtenwelt wie im Sinne der katholischen Kirche handle; denn wie der Geistliche dort nur für sich, ohne Beziehung und Rücksicht auf die Gemeinde, den Gottesbienst verrichte, so wähne der preußische Beamte, besond ers der dem Bolke fern stehen de, daß der Staatsdienst nur für ihn, und daß er nicht für das Bolk, sondern das Bolk für ihn da sei."

Bon bem Staatsmanne, ber biefe Worte schrieb, heißt es in ber Königsberger Zeitung vom 22. Juni 1842 (No. 142):

"Bor Allem trat er zuerst kräftig auf gegen die Bureaustratie, die im Laufe der Jahre sich zu einer monströsen Sohe aus gebildet hat". —

Bergl. über benselben Gegenstand die Aeußerungen Stein's ("Bier Fragen" S. 129 fg.) und ber preußischen Stände d. J. 1841 (Meine Rechtsertigung S. 200). —

Wie viele Publiciften murben im preußischen Lanbe unsestraft bleiben, wenn man gegen sie in ähnlicher Weise argumentirte, wie ber Richter gegen mich? —

## Provinzialstände.

Indem das Erkenntniß zu den S. 123 bis 125 enthalztenen Bemerkungen über Provinzialstände übergeht, findet S hierin dieselbe "verdrecherische Tendenz", deren ich schon wegen des Vergleichs der beiden Städteordnungen bezichtigt wurde. Da der Richter zum Beweise seiner Behauptung keine Rechtsgründe, sondern nur Stellen der incriminirten Schrift anführt, sehe ich mich genothigt, gegen ihn mit gleichen Wassen zu kämpsen.

"Die Provinziallanbtage" — fagt v. Schon l. c. — "wurben vom Bolte mit mahrem Enthusiasmus aufgenommen,

meil fie ein Bemeis ber Anerkennung ber Munbigkeit bes Bolfs zu fein schienen, und weil man glaubte, burch fie neben ber Beamten ftimme auch eine Bolfsftimme an ben Souverain bringen zu konnen; und man glaubte bies um fo ficherer, als bie Richtung ber Beit es zu forbern ichien. Allein bie Rich: tung ber Bouvernements-Manner, welche bei biefer Bollsftimme Werkzeuge bes Souverains maren, ließen fie nicht aufkommen, sie murbe gefürchtet und verbächtigt, und bie Beamtenwelt murbe für die Bemahrung und Aufrechthaltung ihres pormunbicaftlichen Verhältniffes immer mehr mit Ungft und Beforgniß erfüllt. Als 3. B. ber preußische Landtag bei ber Bereitwilligkeit bes Volkes, bas Land auch mit ber Volks: masse zu vertheibigen, ben Souverain einst bat, einige feste Buntte im Lande zu etabliren, fprachen fich mehre bebeutenbe hohe Militarbeamte höchlich befrembet und faft emport barüber aus, bag Lanbstanbe über folche Berhaltniffe auch nur eine Stimme haben wollten ober mohl gar Antrage barüber machen könnten; ja fie betrachteten ben Antrag bes Lanbtags jogar als eine ftrafliche Unmagung. Gbenfo fanben Beschwerben über Abministrationsbeamte unb Antrage zu meiterer Entwidelung eines regeren Bolkslebens teinen Anklang; fie regten vielmehr bie Reaction von Seiten ber Beamtenwelt nur noch um fo mehr auf, und - ber Erfolg von bem Allen mar: bas Bolt tam bei aller Treue gegen ben Souverain immer mehr in eine unheimliche Stimmung. - Go ftanb es in Breugen im Jahre 1840." -

Bülow=Cummerow (l. c. S. 75) spricht sich über basselbe Institut also aus:

"Unter bem 1. Juni 1823 und 27. März 1824 erfcienen bie Gefethe über bie Bilbung von Provinzialständen. Diefe Gefethe engten jedoch bie Wirksamkeit ber Stände fo ein, baß es weber bie Beburfniffe bes Bolks zu befriedigen

vermochte, noch bem Monarchen eine Ueberficht von bem gu verschaffen im Stande mar, mas feinem Bolte Noth thut ober von felbigem gemunicht wirb. - Das ganze Gefet tragt fict= bar ben Charafter bes Migtrauens, ber angftlichen Beforgniß. - Die Nation hatte erft foeben fo ausgezeichnete Beweise von ihrer Treue, Liebe und Singebung gegen ihren König abgelegt, daß unmöglich auch nur ein Funte von Miftrauen gegen sein Bolt in ben alten Brovinzen in ber Bruft eines fo hochherzigen Ronigs Gingang gefunden haben tonnte. Daher marb, wenigstens in ben alten Provinzen, ber Grund bes Miftrauens nicht auf fie gebeutet, aber um fo tiefer empfunden, bag bie geringe Gabe noch bei ber Anwendung gang verkummert murbe, - eine Empfindung, bie burch ben Umftand eine Steigerung erhielt, baf bie langen Liften ber abichla= gigen Landtagsabichiebe burch bie Zeitung ben Augen bes Auslandes Preis gegeben murben". - -

So ichrieb Bullow = Cummerow mit Genehmigung ber Berliner Censur, und so urtheilte v. Schon, ber — als Landtagscommissarius — über Bebeutung und Wirksamkeit ber Stände bas gultigste Zeugniß zu geben befähigt ift.

In ber incriminirten Schrift (S. 125.) wurden noch zwei andere Auctoritäten von mir angeführt: ber Staats- kanzler Harbenberg und die oftpreußischen Stände selbst. Weil Beider Aussprüche "sich auf die vormaligen, nicht auf die jezigen Stände beziehen", hat der Denunciant mich einer "vorsätzlichen Täuschung des unwissenden Lesers" beschulbigt, — ein Vorwurf, den ich in den Verhören so entschieden zurückgewiesen, daß das Erkenntniß nur sehr bedingt ihn zu wiederholen sich gestattet.

"Sätte Inculpat" — so heißt es baselbit — "sich außerbem teine Abweichung von ber Wahrheit zu Schulben tommen laffen, so murbe man feine Entschulbigung unbebenklich gelten laffen können; bei bem Aufammentreffen fo vieler Berletungen ber Bahrhaftigkeit bleibt jedoch ber Berbacht bestehen, bag auch hier-eine Tanfchung beabsichtigt worden fei." —

Dieser Berbacht fällt nunmehr weg, nachbem bie Waht: heit jener vermeintlichen Wahrheitsverletzungen bargethan ift. Der Bollständigkeit wegen möge jedoch meine vom Richter nur theilweise angeführte Wiberlegung hier einen Platz sinden. (Act. I. fol. 169):

Ueber ben Sinn ber ftanbischen Denkschrift vom 7. Sptbr. v. J. spricht ber Denunciant (und ber Richter gleichfalls) in einer Art ab, als ob jedes andere Berhältniß berselben uns benkbar mare. Die bezüglichen Worte ber Denkschrift lauten:

"Die Gesetzebung Friedrich Wilhelm's III. lehrte uns, ausschließlichen Borrechten zum Wohle gemeinsamen Rechtes entsagend, und so auch auf die in hemmenden Schranken veralteter Formen sich schwer bewegende Bertretung einzelner und bevorrechteter Stände verzichtend, mit Dank eine Bertretung des gesammten Landes und Bolkes empfangen. Dem Geiste dieser Gesetzebung gehören die wahrhaft königlichen Worte an, mit welchen der — Wonarch durch die Verordnung vom 22. Mai 1815 dem preußischen Bolke ein Pfand unverbrüchlichen Bertrauens gegeben und bestimmt hat, daß eine gemeinsame Vertretung des Landes nach Provinzialständen und Landes repräsentanten gebildet werden soll." (Der letzt Sat ist in dem Erkenntnisse weggelassen).

Hierauf sich stützend, bitten im Verfolge bie Stände um — "Bollenbung" bes Verfassungswerkes burch eine Berssammlung von Landesrepräsentauten.

Es wurde mir nicht schwer werben zu zeigen, welche große Uebereinstimmung zwischen ben (vom Denuncianten fo scharf unterschiebenen) — fruheren und jetigen Provins

zialständen stattfinde; ich könnte mich auf bas Ebict vom 22. Mai 1815, welches (S. 2.)

"Provinzialstände ba, wo sie noch vorhanden sind, herzustellen und dem Zeitbedürfnisse gemäß einzurichten" befiehlt, wie auch auf das Geset vom 5. Juni 1823, das ausdrücklich

"Provinzialstände im Geifte ber alteren beutschen Berfaffungen"

angeordnet wissen will, — berusen. Ich werbe jedoch hier nur die Worte ber Denkschrift selbst berücksichtigen. — Zu ihrer Bitte um reich ständische Berfassung erklären die Stände durch — die Lehre veranlaßt zu sein, welche ihnen die Gesetzebung Friedrich Wilhelm's III. ertheilte. Diese Gesetzebung habe sie nämlich gelehrt, ausschließlichen Borzrechten zum Wohle gemeinsamen Rechtes zu entsagen und so auch auf die veraltete Bertretungsform zu verzichten, um bafür eine — Gesammt vertretung (wie das Edict vom 22. Mai 1815 sie verheißt) nicht blos durch Provinzialstände, sonsbern auch durch Lande Brepräsentanten zu empfangen. —

Wie aber — muß man fragen — hätte gerabe diese Lehre sie zur Bitte um Reichsstände veranlassen können, wenn sie die "hemmenden Schranken veralteter Formen" — schon durch die Provinzialversassung beseitigt geglaubt hätten?! — Dies glaubten sie so wenig, daß sie vielmehr, wie — dem ausschließlichen Borrechte das Wohl gemeinsamen Rechtes, so der veralteten Bertretungsform einzelner Provinzendie (de jure bestehende) Gesammtvertretung durch Landeszerepräsentanten entgegensehen. —

Man sieht, wie ich allerbings Grund hatte, unter ber "veralteten Bertretungsform" nicht blos bie vormalige, sonbern auch bie jet ige Provinzialverfassung zu verstehen.

So richtig mir biefe Auslegung schien und noch je st icheint, fuhlte ich mich boch später burch bie — freilich etwas

unbestimmte und zweibeutige Ausbrucksweise ber Denkschift bewogen, die incriminirte Stelle in der — zur Lithographie benutzten Abschrift ganz wegzulassen; und geht schon hierans zur Senüge hervor, wie wenig ich überall an eine "unehrenhaste Takik", an eine "Täuschung des unwissenden Lesers" gedacht habe. — Mag man nun aber die Worte:

"in hemmenden Schranken veralteter Formen sich schwer bewegende Bertretung" —

so wie der Denunciant (und Richter) nur allein auf die vormaligen — oder, so wie ich, auf die vormaligen und jetigen Stände beziehen: dem Wesen nach bleibt die Sache, wie ich darthun werde, vollkommen gleich.

Um nämlich bie Unzulänglichkeit ber jetigen Provinzialstänbe zu erhärten, wird an ber incriminirten Stelle (S. 125.) bie Denkschrift bes preußischen Landtags als Zengeniß angeführt. Wit vollem Rechte! Denn bas Sitzungsprotokoll berselben Stänbe vom 24. März v. J. giebt ben Sinn bieser Denkschrift auf ganz gleiche Weise an:

"Der Antrag vom 7. September 1840" — sagen sie das selbst — "sei in der Absicht gemacht, die verheißene Mits "wirkung allgemeiner Stände für das gemeinsame Baters, land zu erbitten; — eine Mitwirkung, welche dem Könige "die Möglichkeit darbieten solle, die Stimme seines Bolkes "jederzeit und unmittelbar zu vernehmen, dadurch aber jeder "Wißkennung sowohl der Bedürsnisse als der Gesinnung "desselben auf unzweiselhaste Weise vorzubeugen"; — Worte, die unleugdar ausdrücken, daß nach dem Dafürs halten der Stände die jetzt bestehende Provinzialversassung eine solche "Möglichkeit" nicht darbiete. — —

Mit biefer Ansicht stimmt auch bie zweite von mir auf: geführte Auctorität, ber Staatskanzler v. Sarbenberg, überein. "Gine Täuschung unwissenber Leser" konnte bei Er: wähnung besselben unmöglich beabsichtigt werben; benn selbst

für unwissende Leser (man erinnere sich, daß meine Schrift ben preußischen Ständen gewidmet) wäre wohl die Täuschung zu grob gewesen, wenn ich den im Jahre 1822 verstorbenen Staatskanzler von den jetzigen, erst 1823 in's Leben getretenen Ständen hätte sprechen lassen. Hardenberg sprach aber in seiner — 1811 gehaltenen Rede von Provinzialständen im Allgemeinen, und was er damals aussagte, daß nämzlich eine derartige Einrichtung wegen der immer einseitigen Provinzialinteressen

"nicht bazu führe, bie Stimmung ber Nation zu ersfahren", —

gilt eben so gut von ben jet ig en Provinzialständen wie von ben früheren.

Insofern konnte ich mich mit Fug und Recht auf biefes Zeugniß berufen. —

Der Ankläger hat es verschwiegen, baß ich an ber incriminirten Stelle ausbrucklich hinzufüge:

"in seiner Rebe an die interimistischen Repräsentanten sagt B.";

baß in ben citirten Worten Harbenberg's von bem Soict vom 27. October 1810 wie von einem kürzlich erlassenen gesprochen; daß endlich S. 135 (Anm.) dieser selben Rebe erswähnt und — 1811 als daß Jahr, in welchem sie gehalten, bezeichnet wird. Hieraus allein schon, — wenn nicht aus der ganzen Haltung meiner Schrift, — leuchtet ein, daß mir jede "vorsähliche Täuschung" fern lag, und daß der Denunciant wie der Richter sich in einem offenbaren Jrrthum befinden, wenn sie mich solcher — eben so plumper als niedriger Kunstgriffe fähig erachten.

Als eine "hamische", bie "verbrecherische Tenbeng" ber Schrift beutlich bekundende Aeußerung hebt bas Erkenntniß bie Worte hervor:

"baß die ganze Wirksamkeit zahlreicher Sessionen sich auf Errichtung von Zucht- und Correctionshäusern, von Taubstummen-, Irren- und Feuerversicherungs-Anstalten, auf i Gesehe über neue Straßen, Wagengeleise, Hundesteues u. bgl. m. beschränkt habe". —

Alle hier genannten Dinge find thatsachlich von be Provinzialständen berathen worden. Bermöge welcher Deutung ber Richter Bosheit und Berbrechen in der Angabe dieser Gegenstände findet, ist aus dem Erkenntnisse nicht ersichtlich; ich hatte babei die alleinige Absicht, durch Beispiele barzuthun, daß nur provinzielse und locale Interessen, nicht alle gemeine, die ständische Thätigkeit in Anspruch genommen haben. Zeugniß hiefür geben die — der incriminirten Stelle vorangehenden und die ihr folgenden Worte:

"Gern wird man uns ber Mühe überheben, ans ben bisherigen Landtagsabschieben ben Nachweis zu führen, daß unter allen bort erledigten Gegenständen sich auch nicht ein einziger von allgemeinem Interesse befindet"; und

"Nicht für bie murbigen Mitglieber ber Stänbevers sammlung foll bies ein Borwurf fein; burfen fie boch gefetslich nur über bie Propositionen bes Ministerium und über rein locale Angelegenheiten berathen". —

Bergl. auch bas Urtheil schlesischer Stände über bie Unpopularität und die Resultatlosigkeit ber bisherigen Provinziallandtage (Meine Rechtfertigung S. 199 fg.).

Enblich macht bas angefochtene Erkenntniß mir noch ben Vorwurf:

"Ein offenbar fredjer und unehrerbietiger Tabel ist es, wenn Inculpat bas Institut ber gegenwärtigen Provinzialstänbe in Bezug auf bie allgemeine Wohlfahrt ein völlig nichtiges nennt; benn bie Wohlfahrt ber einzelnen

Proninzen und die allgemeine Wohlfahrt bes Landes besdingen sich einander gegenseitig, und Inculpat kann baher zu seiner Entschuldigung nicht geltend machen, daß er den Ausbruck: allgemeine Wohlfahrt im Gegensate zu dem Sonsberinteresse der einzelnen Provinzen gebraucht habe".

Recht und Gefet find bie Lofungsworte bes Richters; politifde Anficten follte er meber vertreten noch verbammen. - "Die Wohlfahrt ber einzelnen Provinzen und bie allgemeine Wohlfahrt bes Landes bedingen fich einander gegenseitig!" behauptet mein Richter. recht! Die Wohlfahrt ber einzelnen Provinzen kann fehr groß -, und bennoch bie allgemeine Wohlfahrt bes Lanbes fehr gefährbet fein, menn bas geistige, bie einzelnen Lanbes= theile verknüpfende Band fehlt. Wie bei einem Actienvereine nicht ber Reichthum ber einzelnen Mitglieber, fonbern nur ber Grab ihrer Betheiligung an bem gemeinsamen Unternehmen -Sicherheit gemahrt, - fo ift es auch nicht bie Wohlfahrt ber einzelnen Provinzen, sonbern nur ber innige Zusammenhang untereinander, burch welchen bie Wohlfahrt bes Lanbes bebingt wirb.

"Nur burch Bolksreprasentation kann ein Geist, ein Rastionalinteresse an die Stelle ihrer Natur nach immer einsseitiger Provinzialansichten treten";

so spricht Harbenberg in ber von mir angeführten Rebe. Schon um bieses Gewährsmannes willen hatte ber Richter meine Behauptung nicht migbilligen, geschweige benn mich bes "frechen, unehrerbietigen Tabels" bezichtigen sollen. —

Nicht in je ber Beziehung habe ich bas Institut ber Provinsialstänbe "nichtig" genannt, sonbern nur— "in Bezug auf bie allgemeine Wohlfahrt", b. h. in Bezug auf allgemeine Lanbesansgelegenheiten, über welche zu berathen ihnen gesetzlich verwehrt ist.

Da man harbenberg's Zeugniß für ungenügend zu halten icheint, mogen noch andere hier für mich iprechen:

Prof. Zacharia fagt in seinem beutschen Staats: un € Bunbesrechte (Göttingen 1841 S. 360):

"Die Einrichtung blos ber athenber Stände entspricenicht ber auf dem Wiener Congresse vielsach und laut aus gesprochenen Absicht, den beutschen Unterthanen eine Garantsegegen willfürliche Ausübung der Regierungsgewalt zu gewähren. Sie entspricht aber auch nicht dem wesentlichen Charakter der älteren landständisch en Versassung. Der alte ständische Sprüchwort:

Wo wir nicht mitrathen, ba wollen wir auch nicht mitthaten, beweist schon burch seinen Nachsath, baß babei nicht bloß an einen Rath im gewöhnlichen Sinne gebacht wurde, und gegen bie, auf Rechtsverkummerung hinauslaufende Behauptung, baß es ganz unerheblich sei, ob man ben Ständen ein consultatives ober becisives Botum gebe, erwident schon Moser:

""Ja bie Lanbstände sepend überall, mo bergleichen anzutreffen, mehr als bloße Rathe 2c.""

"Schon beshalb" — fährt Zacharia fort — "tann auch bie Errichtung bloßer Provinzialstände nicht als genügend betrachtet werden. Auch liegt darin teine hinreichende Erfüllung bes Art. 13 der Bundesacte, weil bann in Beziehung auf ben Staat als Ganzes gar teine ständische Versassung vorhanden ist. Schon nach dem Wortsinne des Art. 13 soll aber in jedem Bundesstaate eine landständische Versassung stattsinden, was sich auf bloße Provinzialversassungen nicht beziehen läßt". — —

Ferner Gans in feinem Auffage über Provinzialgefest S. 373:

"In Rudficht auf Beruf, Wirksamkeit, Verfassung und Rechte gleichen sich bie Gesetze über bie Provinzialstände ber einzelnen Landestheile wie ein Ei dem andern, und es gehörte, menn man etwa die Ueberschriften, die Virilstimmen und die

geographischen Abtheilungen megließe, viel Mube bazu, um zu entscheiben, ob von Provinzialständen ber Mark ober Pommerns bie Rebe fei. - Diefe Ginformigkeit zeigt aber am allerbeften, baß selbst ba, wo bie vollständigste Absicht, Provinzial unter= Shiebe zu erschaffen, porhanben ift, nicht einmal zu benselben getommen werben fann, sonbern, bag unter ber hand aus ben Provinzialgeseten — Departementalgesete, und aus ben Provinzialständen — Departementostande werden. Diese Gefebe find also nicht bas, mas fie fein sollen, eben so menig als fie fein follen, mas fie find; aber auch abgefeben bavon ertranten fie an einem Grunbubel, bas unbeil= bar erscheint: sie erschaffen nämlich Rategorien, bie nicht mehr eriftiren, bie frubere Gefete icon aufgehoben haben. bie aber wieberum, als beständen sie noch, eingeschoben werben und somit eine falsche Repräsentation bilben. Gefete von 1807 haben bie brei Stanbe, welche in ben Brovinzialstänbegesetzen wiederum von den Todien erwedt morben, ausgeloscht, indem ein Abliger ein Gewerbe treiben und ein Gewerbetreibenber ein Rittergut besitzen tann. — Stanbe find aber nur mahrhaft vorhanden, wenn bie Individuen mefent= lich au einem berfelben geboren muffen; tann ein Inbivibuum ju gleicher Beit von verschiebenen Stanben fein, so ift bas Stanbische nur ein Geschäft, bie Annahme bes= selben beliebig und bie innere Wahrheit ber Abtheilung in's Bloße gestellt" 2c. — —

Dahlmann fagt in feiner "Bolitit":

"Wer da behauptet, daß Provinzialstände ohne allgesmeine Stände vollkommen ausreichen, in bessen Phantasie muß die Zeit der Provinzial-Finanzen, Provinzial-Schulden noch der Gegenwart angehören. Wie es heute steht, geht jeder irgend bedeutende Gegenstand über die Provinzhinaus, und unerdittlich wird der tieser eindringenden Unters

fuchung ihre Spige abgebrochen, wenn fie fich an teine reich &= ft an bifche Auftlarung anlehnen tann". -

Ich mag die Eitate nicht häusen. Die hier angeführten zeigen zur Genüge, daß mein Urtheil über Werth und Wirkssamfeit der Provinzialstände nicht nur von einsichtsvollen Männern getheilt, sondern auch in viel härteren Worten, als es von mir geschehen, ausgesprochen worden ist. Wer hat das Recht hierüber Beschwerde zu führen? Die Provinzialstände sind das Organ der Provinzen, welche sie erwählen; sie sind durch periodische Wahl der Controle des Bolkes unterworfen; freies, öffentliches Urtheil über dieselben muß daher erlaudt sein, wenn anders nicht die eigentliche Bedeutung von Repräsentanten verkannt wird. Beschränstung bieser Freiheit steht nicht dem Censor, um wie viel weniger dem Richter zu.

Uebrigens scheinen die Stände selber keinesweges so empfindlich zu sein, als mein Denunciant und Richter. Beweis dafür ist, daß die incriminirte Schrift mit besonderer Erlaubeniß des Landtagsmarschalls unter die zu Danzig versammelten Deputirten vertheilt und eine, sich auf die "Bier Fragen" beziehende Petition Königsberger Bürger mit Anerkennung vom Landtage aufgenommen wurde. (Siehe: "Siebenter Provinzial-Landtag der Stände des Königreiches Preußen."
1. Bb. S. 93.)

## Rechtspflege.

Wie die Provinzialftanbe, so soll ich auch die preußische Juftizpflege verunglimpft haben.

Bu bem Sate (S. 125):

"Das Gerichtsversahren ist in Preußen von Anfang bis zu Ende ein heimliches und einzig und allein in Handen bes solbeter, vom Cabinet eingesetzter Beamten"; —

macht bas angefochtene Erfenntniß folgenbe Bemerkung:

"Schon biese Ausbrucksweise, insbesonbere bas unpassenbe Epitheton ""heimlich"" für geheim ober nicht öffentlich, beweiset die Tendenz der Herabwürdigung; und durch die Worte: ""besolbeter, vom Cabinet eingesetzter Beamten"" will Inculpat augenscheinlich auf Cabinetsjustiz hinzweisen".

"Geheim" und "heimlich" siemlich gleichbebeutend. Bei unserer Justiz, die mit der Bollstreckung des Urtels nichts zu schaffen hat, kann dies Spitheton durchaus keinen Nebenbegriff haben; es deutet nur das an, was eine oft eingeschärfte Amtsverschwiegenheit, die selbst das Bekanntwerden der Acten abgethaner Sachen verdietet, deutlich außspricht. — Dem Sprachgebrauch nach bilden "Geheimniß" und "geheim" den Gegensatzu, Offenheit" und "offen"; Heimlichkeit und heimslich den Gegensatzu Deffentlichkeit und öffentlich. Wir spreschen von der Heimlichkeit, nicht aber von dem Geheimniß der Justizpslege im Gegensatzur Deffentlichkeit, nicht aber von dem Geheimniß der Justizpslege; und ebenso dürste es auch passender sein, von einem "heimlichen" Gerichtsversahren zu sprechen, als von einem geheimen. Will der Richter mir etwas dafür anshaben, so appellire ich an Sberhard's Synonymik. —

Nicht minder gehaltlos ift der zweite Vorwurf. "Cabi=
net sjustiz" — (der Richter verzeihe, wenn ich als Laie
mich irre) — hielt ich bisher für eine solche Justiz, die ohne
Beobachtung der gesehlichen Formen durch bloße
Besehle des Königs (Cabinetsbesehle) geübt wird. Davon
ist aber "augenscheinlich" an der incriminirten Stelle nicht
die Rede; es bedarf nur einer geringen Ueberlegung, um zu
ertennen, daß daselbst von unserm gewöhnlichen Gerichtsvers
sahren im Gegensate — nicht zur Cabinetsjustiz, sondern —
zu dem ächt deutschen Brauch der Geschwornens
gerichte gesprochen wird. Bei letzterem finden nämlich unbesolbete, selbstständige Bürger das Urtheil, während bei
Inden Bacoby's Schristen, 1. Theit.

uns bies burch "befolbete, vom Cabinet eingesetzte Beamu" geschieht. ---

Die Vorzüge ber Geschwornengerichte zu vertheibigen, ware hier nicht am Orte; nur ein gewichtiges Zeugniß erlande man mir anzuführen:

"Die gefährlichste Wendung" — so schreibt Möser vor 70 Jahren — "welche wir zu befürchten haben, ift diese, daß ungenossen (gelehrten, vom Staate angestellten) Richtern eben die Macht gegeben werbe, welche vordem die Genossen (Geschworne) hatten". —

S. 125 ber Schrift heißt es:

"Die Unparteilichkeit wird bei gewöhnlichen Fällen nicht leicht fehlen; wo aber irgend die Minister ober mas sie ben Staat nennen, betheiligt ist, durfte biese Richtertugend in eine harte Collision mit ben personlichen Interessen gerathen; benn 2c."

Dem Erkenntnisse zufolge soll aus biesen Worten bie Berunglimpfung ber Richter und ihrer Borgesetzten — "in bie Augen springen". Trot meiner zu Protokoll gegebenen Erklärung wird bieser Sat bahin interpretirt, baß

"selbst in gewöhnlichen Fallen bie Unparteilichkeit nicht immer stattfinde, daß aber in solchen Fallen, wo ein personliches Interesse ber Richter obwalte, die Pflicht ber Unsparteilichkeit sehr haufig verlett werbe."

Aus meinen Worten: "bie Unparteilickeit wird nicht leicht fehlen" — macht ber Richter: "sie finde nicht immer statt"; und aus den Worten: "die Richtertugend dürfte in eine harte Collision gerathen", macht er: "die Pflicht der Unparteilichkeit werde sehr häufig (sic!) verlett". —

Cavillationis natura haec est, ut ab evidenter veris
'issimas mutationes disputatio ad ea, quae

evidenter falsa sunt, producatur. Hier aber sind mehr als — brevissimae mutationes!! —

Ich habe nur gesagt, in gewissen Fällen "dürfte bie Unsparteilichkeit in eine harte Collision mit den persönlichen Insteressen gerathen", — ohne jedoch weiter zu bestimmen, in welcher Weise der Richter diese Collision überstehe. Daß die Richter tugend meistentheils siegen werde, glaube ich gern, und habe diesen Glauben auch S. 127 meiner Schrift, wo von dem Vertrauen der Preußen zu ihrer Justiz die Rebe ist, ausdrücklich ausgesprochen. Anderseits wird es aber anch Fälle geben, in denen die Richter einen solchen Sieg — nicht von sich zu rühmen haben. So sagt z. B. der Geh. Justizerath Grävell in einem an den Minister v. Harbenberg gerichteten Schreiben:

"Da Em. 2c. mich auf meine eigene Ersahrung verweisen, so muß ich anzeigen, baß ich mehre Actenstücke namhaft machen kann, in benen die schriftlichen Bota ber einzelnen Mitglieder von Obergerichten sattsam ergeben, wie Einige — ihrer rechtlichen Ueberzeugung ohne alle Rückssichten gefolgt sind, Andere — dem Ginflusse des Justizminister gar sehr nachgegeben haben. Es wird bessen micht bedürfen (fährt Grävell fort), da die gebruckten Acten in der Prediger Schulzschen Sache ben Beweiß geben, daß — ganze Collegia im Stande sind, ihre Urtheile den Rücksichten gegen die Mienisterien unterzuordnen". —

So schreibt Grävell an ben Minister, und dieses Schreisben ist abgebruckt in bem Buche: "Geschichte meines Austritts aus dem Staatsdienste (1837)", welches sich in den Bibliostheken der meisten preuß. Gerichtshöfe befindet. Weder ist dies Buch verboten, noch dessen Verfasser "wegen Beröffentslichung und Verbreitung besselben" zur Eriminaluntersuchung gezogen worden. —

Ich habe in ben Verhörprotokollen noch einige specielle Rechtsfälle (wie ben bes Herzogs v. Rovigo gegen Fiskus u. a.) angeführt, halte bies hier aber kaum für erforberlich, ba wohl Niemand die ausnahmlose Selbstständigkeit und Pstichtteue einer aus vielen tausend Individuen bestehenden Klasse wird verdürgen wollen. Siebt doch das Gesetz selbst — duch Gestattung der Perhaltnisse auf das Urtheil der Richter zu; ist doch — wenngleich sich unter Mühler's Verwaltung die Untersuchung en gegen Justizbeamte sehr vermindert haben, — noch in keinem der bisher veröffentlichten Jahresberichte diese Rubrik ganz unausgefüllt geblieben.

Bulow = Cummerow (I. S. 220) fagt:

"Wenn man einen unbefangenen Blick auf unsere Gerichtshöfe wirft, so wird man finden, daß in benselben viele Rathe sitzen, die alt, stumpf und zum Theil uns fähig sind, und daß nur durch Hülfe ber vielen unbesoldeten Assesson die Geschäfte gefördert werden können"; — und Luther:

"Das Recht ist allzeit ein frommer Mann, aber ber Richter ist oft ein Schalt!" —

Liegt etwa auch in biesen Worten eine sträfliche "Berunglimpfung ber Richter"? Erst beantworte man biese Frage, und bann entscheibe man, ob die Aeußerung:

"in manchen Fällen burfte die Unparteilichkeit ber Richter in harte Collision mit ben personlichen Interessen gerathen", ein "frecher, unehrerbietiger Tabel" sei. — —

Auf berselben Seite meiner Schrift heißt es ferner: "Abgesehen von bem subordinirten Berhältnisse — ist Gehalterhöhung, Beförderung, Bersehung, die ganze Zukunst jedes Justizdieners von dem Willen des Minister abhängig; Conduitenlisten, von den oberen Beamten über die unteren geführt, muffen alljährlich ben Ministerien eingesschickt werben, und nur ber willenlose Gehorsam, bas unsbedingte Eingehen in Absichten, Meinungen und Wünsche ber Minister barf auf Belohnung, außere Ehre, Förberung rechnen". —

Die richterliche Interpretation findet in biefen Worten ben "Borwurf" ausgesprochen:

"daß die Minister nicht nach wahrem Berdienst die Beamten beförberten, sondern pflichtvergessenen Richtern Belohnung und Besörberung angedeihen ließen. Denn pflichtwidrig würbe der Richter handeln, welcher bei seinen Functionen sich willenlos den Abstaten, Meinungen und Bunschen der Winister fügen wollte. Eine solche Pflichtwidrigkeit der Richter, welche nicht nach Recht und Ueberzeugung erkennen, sondern sich bei ihren Entscheidungen durch persönliche Rückssichten leiten lassen, schildert Inculpat als die nothwendige Folge der bestehenden Berfassung". —

Bur Lösung ber hier gemachten Fehlschlüsse reicht eine Menderung ber letten Worte hin. Hatte bas Erkennt= niß ftatt:

"nothwendige Folge ber bestehenden Berfassung" — gesagt: mögliche Folge bes zwischen ben Richtern und ihren Vorgesetzen bestehenden Verhältnisses; —

so ware kein Verstoß wider die Gesetze logischer Interpretation gemacht worden. Durch diese Beobachtung der Logik ware aber freilich auch jeder Grund des Vorwurfs wegsgefallen. —

Die Minister müßten jebenfalls höherer, als blos mensch= licher Natur sein, wenn sie ben ihren Ansichten und Wün= schen entsprechenden Juftizbeamten weniger Wohlwollen bezeigten als ben widerstrebenden. Und besäßen selbst die ber= maligen Minister eine so seltene Selbstwerleugnung, so wurde doch dadurch für die Zukunft keine Sicherheit ge= wonnen sein. Staatseinrichtungen, wenn sie die erforberliche Garantie bieten sollen, haben sich nicht auf Beamtentugenb zu stützen, die bei schlechten Einrichtungen allerdings ber einzige Trost ift.

Nicht gegen Personen habe ich geschrieben, sondern gegen Institutionen; und so habe ich auch hier an keine "Berunglimpfung der Richter und ihrer Vorgesetzten" gebacht, sondern nur allein über die zu abhängige Stellung der Justizbeamten zu den Ministern mein Bedenken geäußert. Es ist dies ein Uebelstand, über den so oft und vielsach Klage geführt worden, daß nicht abzusehen, warum ich — der erste din, der beshalb zur gerichtlichen Verantwortung gezogen wird. —

Außer ben Belegen für meine Ansicht, welche in ber Schrift selbst folgen, erinnere ich an ben Antrag bes preußischen Justigminister (Benme) im Jahre 1809, ber bahingeht:

"Das Juftizministerium auf seine wahre Bestimmung zurückzuführen, alle Justizabministration baraus zu entsernen, und die Gerechtigkeitspflege ben Gerichtshösen selbstständiger zu überlassen"

(f. Matthis, Monatsschrift VIII. S. 199). —

Sechs Jahre nach bieser officiellen Aenßerung ersolgte auf Antrag bes neuen Justizminister (v. Kircheisen) bie annoch gültige Cabinetsordre v. 6. April 1815, frast welcher "alle Gegenstände ber Justizpflege", mit alleiniger Ausnahme der Erkenntnisse, unbedingt der Anordnung des Justizminister unterstellt werden; — eine Bestimmung, durch welche (wie sich Grävell l. c. S. 330 ausdrückt) "die Selbst ft and igkeit der Gerichtshöse sast ganz ausgehoben wird".\*)

"Es sei mir erlaubt" (so lauten Gravell's Worte), "bei

<sup>\*)</sup> Dian vergleiche hierüber auch bas Urtheil Klilber's (Gelbstfländige beit bes Richteramts 1832. S 98. sq. u. 118).

"deiger Gelegenheit offen zu bekennen, daß nach meiner Ueber"zeugung unser guter König sehr irre geleitet worden "ift, indem man ihn vermocht hat, diese Cabinetsordre zu er"lassen, und daß eben dieselbe für das Land von nachtheili"geren Folgen ist, als die Schlacht bei Auerstädt war. Diese "lostete nur Provinzen, welche wieder erobert werden konnten. "Aber jene greift den ganzen Staatsverdand in allen seinen "Tugen an, indem sie den Kitt des Gehorsams und der Ord"nung durch Einführung einer — Ministerialjustiz auf"löset, dei welcher Sicherheit des Rechts, Vertrauen "auf Gerechtigkeit und Achtung des Gesetzes nicht "bestehen können" (l. c. I. S. 329). —

Ich halte die Bemerkung nicht für unnöthig, baß obige Worte von mir nur abgeschrieben, wörtlich abgeschrieben find. —

Anlaß zu einer ferneren Beschulbigung giebt bie auf S. 126 meiner Schrift befindliche Aufzählung ber Fälle, in welchen die Erkenntnisse ber Gerichtshöfe vor ber Publication zur Bestätigung an ben Justizminister eingeschickt werben mussen.

Da biese Stelle beinahe wörtlich aus ben (von mir cittreten),,Ergänzungen z. pr. Er.=Recht v. Gräff, Koch zc." entnommen ist, so ließ sich gegen die Fassung berselben nicht füglich etwas einwenben. Daraus aber, daß die Worte: "beleibigte Wajestät" und "im Auftrage bes Justizministerium" mit gesperrten Lettern gedruckt sind, schließt der Richter auf meine

"Tenbenz, ben Lefer gegen die bestehende Berfassung (!) einzunehmen. Augenscheinlich wolle ich baburch andeuten, daß gerade in solchen Fällen" — (nämlich bei Majestätsbesteibigungen!!), — "wo bas Urtheil bes Richters vorzugsweis ber Befangenheit ausgesetzt sei,

bem Einflusse bes Ministers eine besondere Einwirkung zustehe, obwohl boch die richterliche Selbstständigkeit in den erwähnten Beziehungen durch die amtliche Wirksamkeit des Minister durchaus nicht beschränkt wird, und demselben insbesondere in Betress des Berbrechens der beleidigten Majestät eben so wenig ein materieller Einstuß auf die richterlichen Entscheidungen, wie in Ansehung der übrigen erwähnten Berbrechen gestattet, die Klausel ""im Austrage des Justizministerium"" vielmehr ein rein formeller, nur in Nücksicht der Competenz des committirten Gerichts beigefügter Bermerk ist". (1)

Sat nun wohl ber Richter burch biefe Ausführung mich wiberlegt? hat er baburch ben Beweis geliefert, bag, in ben genannten Fallen "bem Ginfluffe bes Minifter eine besondere Einwirkung" nicht eingeräumt fei? — Allerbings bewegt fich ber Berfaffer bes Ertenntniffes bier recht eigentlich auf feinem Gebiete, boch fei bem Laien bie Frage gestattet: Liegt barin teine Beschräntung ber richterlichen Gewalt, baß ihre Erkenntniffe nicht eber Geltung erhalten, als bis fie von einem Nicht=Richter bestätigt worben ? Sat ber Ruftigminister teinen Ginfluß auf bie richterlichen Entscheibungen (und auf bas Schicksal bes Angeklagten), wenn es ihm freisteht, bie Erkenninisse por ber Publication einzusehen, bie ihm mißfälligen zu permerfen und bie Enticheibung einem anbern beliebigen Gerichtshofe aufzutragen? Werben endlich biefe am eiten Richter - nachbem ihnen bie Ungufriebenheit ihres Borgesetten mit bem früheren Urtheile bekannt geworben, - nicht einer ungewöhnlichen Rraft bedürfen, um beim Rechtfprechen fich ihre gange innere Selbstftanbig teit gu bemabren ? -

Bur weiteren Begrundung meiner Ansicht führe ich bier noch brei Thatsachen an, die bem Richter erster Instang uns möglich fremb sein konnten:

- 1. Bei ben Erkenntnissen gegen angeklagte Staatsbiener ist bie Einsendung an den Justizminister durch das Gesetz vom 15. Juli 1809 abgeschafft worden, und zwar, wie der Eingang besagt, gerade darum, um den Einzsluß des Ministerii auf die Justizverwaltung zu vermindern und diese selbstständiger zu machen. —
- 2. Durch ein Ministerialrescript vom 22. December 1833 (Lottner's Sammlung III. 700) wurde ben rheinischen Gerichten aufgegeben, in den oben erwähnten Fällen die nach altpreußischen Rechten erforderliche ministerielle Bestätigung des Eriminalurtheils einzuholen. Der rheinische Landtag des J. 1841 bagegen erklärt:

"Der in bem Rescripte bes Justizminister v. 22. December 1823 ausgebrückte Sat, daß die Urtheile der Gerichte
blos als Gutachten zu betrachten und erst durch ministerielle Bestätigung die Kraft von Urtheilen erhielten,
widerspreche der rheinischen Rechtstheorie und
gerichtlichen Brazis" 2c.

(Rheinische Landtagsverhandlungen vom 13. Juli 1841; s. Königsberger Zeitung v. 30. Juli 1841. No. 175.) —

3. Gine vor wenigen Monaten publicirte und schon in meiner erst en Vertheibigung (S. 203) angeführte Cabinetsorbre (v. 12. Septbr. 1841) lautet:

"Die im §. 508 ber Er.-Orb. vorgeschriebene, in ber Cab. Drbre v. 4. Dechr. 1824 wiederholte Bestimmung, nach welcher alle Erkenntnisse in den wegen des Berbreschens — beleidigter Majestät geführten Untersuchungen an den Justizminister zur Bestätigung eingessendet werden sollen, wird hiemit — aufgehoben".

Hieraus erhellt, daß die frühere Anordnung — und dwar namentlich in ber "burch Sperrschrift von mir hervor=

gehobenen" Beziehung — bem Gefet geber nicht so zweckmäßig erschien, als meinem Richter. —

Die obige Cab. Orbre ist vom 12. September 1841 und bas gegen mich gefällte Erkenntniß v. 5. April 1842. —

S. 127 meiner Schrift wird ber Cabinet Forbre ober (wie bas Erkenntniß für richtiger halt) bes Gesetzes vom 25. Jan. 1823 ermähnt, welches bestehlt, baß

— "wenn bei Prozessen zwischen Privatleuten ober zwischen Privaten und bem Staate eine — in Staatsverträgen entshaltene Bestimmung zur Entscheidung der Sache beiträgt, die Gerichte — ohne Unterschied ob der preußische Staat bei Absassing der Berträge concurrirt oder nicht — vor Absassing des Urtheils die Aeußerung des Minister (das Erkenntniß fügt richtig hinzu: der auswärtigen Angelegens heiten) einzuholen und sich bei der Entscheidung Lediglich darnach zu achten haben". —

"Cabinetsorbre" nannte ich biese Bestimmung, weil sie ohne die durch Verordnung vom 20. März 1817 §. 1. a. vorgeschriebene Begutachtung des Staatsraths erlasser ist. \*) Aus demselben Grunde sagt Klüber (Selbstständig: keit des Richteramts S. 20):

"Die Verordnung vom 25. Januar 1823 ist tein Geseth. Gesacht wird barin, daß sie auf Antrag bes Staats ministerii erlassen sei. Sie selbst giebt also zu erkennen, daß sie bloße Ordonnanz, nur eine Regierungsverordnung, eine nicht gesethweise erlassene Verfügung der Resgierungsgewalt sei". —

<sup>\*)</sup> lleber bie Nothwendigkeit bieser Begutachtung burch ben Staats rath s. Ergänzungen ber preuß. Rechtsbücher von Gräff, Roch x. 1838 und 1839 Thi. I. Abthi. 3. S. 298 Anm. 1. — (Bergl. Actur Vol. I.; — und Rheinische Laubtagsverhandlungen v. 25. Juli 1841 (Staatszeitung v. 8. September 184! No. 249). —

Daß ich ferner ftatt: "Winister ber auswärtigen Ansgelegenheiten" nur schlechthin "Winister" gesagt, baraus schließt bas Erkenntniß:

"baß ich ben Leser zu ber Annahme verleiten wollte, als , ob die Entscheidung in bergleichen Fällen dem unmittelbar vorher genannten Justizminister zustehe". —

Da an ber incriminirten Stelle nur von bem Einflusse ber Minister — gleichviel welcher — auf bie Rechtspsiege die Rebe ist, wäre eine berartige "Berleitung ber Leser" sehr überstüssigig gewesen. — Wenn eine ministerielle Entscheibung gerichtlicher Streitsragen überhaupt statthast ist, eignete sich boch wohl ber Justizminister vermöge seines Berufs noch mehr bazu, als bas Ministerium ber aus mär ztigen Angelegenheiten. Wäre baher bie "Annahme, zu ber ich ben Leser verleitet haben soll", nicht sogar eine — ben mir untergelegten Zweden zu wi berlaufen be gewesen? —

Ich habe in meiner Schrift ben Inhalt ber Cabinetsordre sinngetreu wiedergegeben. Das Erkenntniß theilt bagegen auf zwei Folioseiten die ganze Berordnung mit und will barin eine — "weise Borkehrung" anerkannt missen. Allein nicht alle Juristen sind dieser Meinung. Klüber, der in seiner "Selbstständigkeit des Richteramts" die Bersordnung vom 25. Januar 1823 aussührlich beleuchtet, nennt sie S. 61:

"eine ber natürlichen Bestimmung des Richteramts, ber Rechtsanalogie und ber allgemeinen Rechtsgewohnheit wider= sprechende".

"Wie es Bestimmung bes Richters ist, burch Bernunftschlüsse bie vorhandenen Rechtsnormen auf gerichtliche Streitfälle anzuwenden, so liegt es in seinem Wirkungskreise, bei Entscheidung von Rechtsstreitigkeiten auch die — in Berträgen enthaltenen Rechtsnormen grammatisch oder logisch, blos nach den Regeln der Wissenschaft auszulegen. Ist aber ber mahre Sinn solcher Berträge ben Gerichten weber grammatisch noch logisch erkennbar, so kann — schon bem natürzlichen Rechtsgesetz zufolge — bie Auslegung berselben nur burch übereinstimmenbe Erklärung ber Paciscenten erfolgen, nicht einseitig von einer ber paciscirenben Regierungen, am wenigsten von einer nicht paciscirenben."

Wie mächtig durch dieses Geset, welches für jeden derartigen Fall die ministerielle Aeußerung als einzige Entscheidungsnorm seststellt, der Einstluß der Winister auf die Rechtspflege geworden, hat der eben angeführte Jurist so theoretisch wie praktisch nachgewiesen und zugleich durch eine Anzahl von Beispielen erörtert (l. c. S. 15. 97. 99. sqq.). — Auch aus eigener Erfahrung könnte ich, wenn es nöthig wäre, hiezu factische Beiträge liesern. —

Das Erkenntniß sucht bie Berordnung baburch zu ver= theibigen, baß es bie Neußerung bes Minister bem "Gut= achten eines Sachverständigen" gleichstellt:

"Dies entspreche im Wesentlichen bem bereits in ber Gerichtsordnung (§. 102 bes Anhangs zum §. 8 Tit. 13. Thl. 1.)
ausgestellten Princip, daß — wenn in Prozessen zwischen
Privatpersonen Rechtsfragen zur Sprache kommen, welche
auf Principien der Landesverfassung u. s. w. von Einstuß
und nicht durch klare Gesetze entschieden sind, vor Absassung
ber Sentenz ein Gutachten der Regierung einzuholen sei". —

Der Richter hat hier vergeffen, daß unmittelbar nach ben von ihm citirten Worten noch ber Sat folgt:

"und fich barnach, als nach einem — confultativen Votum, zu achten fei". —

Der große Unterschied zwischen einem "consultativen Votum" und "einer ministeriellen Acußerung, wornach die Gerichte sich bei Entscheidung lediglich zu achten haben", ist selbst bem Nichtjuristen erkennbar. Und gerade biese wichtigen Worte, burch welche bes Richters ganze

Debuction wiberlegt wirb, find im Ertenntniffe - weggelaffen!!! -

S. 126 heißt es in einer Unmertung:

"Die Dienstentlassung ber Zustizbeamten kann in Preußen freilich nicht ohne richterliches Erkenntniß stattsfinden, ausgenommen davon sind jedoch die, welche — als Bertheidiger ber Angeklagten gerade die freiste und unabshängigste Stellung einnehmen sollten, die Justizs Commissarien. Diese könnten jest auch ohne vorangesgangenen Rechtsspruch auf blos administrativem Wege (b. h. durch die Minister) außer Thätigkeit gesetzt werden".

Hiezu bemerkt bas Erkenntniß, baß bie abminiftrative Absetzbarkeit ber Justiz = Commissarien nicht erst "jetzt" ein= geführt sei, sonbern auch schon früher (vor 1838) stattge= funden habe. —

Wo bas Erkenntniß Recht hat (und bies ist hier zum ersten Male ber Fall), nehme ich gern Belehrung an. Ich gebe bas Wörtlein "jett" bem Kritiker Preis, und zwar um so bereitwilliger, da an ber bezüglichen Stelle es mir mehr um bas Factum selbst als um bas Alter besselben zu thun war.

Dem "Kritiker" gebe ich es Preis; warum aber hat ber Richter auf bieses einzelne Wort so großes Gewicht gelegt, auf bieses Wort, bas ich boch nicht einmal "burch Sperrschrift hervorgehoben"?

Das Erkenntniß giebt bie Antwort:

"Der Ausbruck: jest schließe die Behauptung ein, daß die Tendenz der Regierung jest mehr als früher dahin gerichtet sei, den Beamten die erforderliche Selbstständigkeit zu rau=ben" (sic!). — — "Gerade dies Wörtchen beweise, daß es dem Inculpaten nicht allein darum zu thun war, die Mängel der gegenwärtigen Einrichtung darzulegen, sondern daß er durch falsche Andeutung eines früheren besseren Zu=

standes Unzusriedenheit mit der Gegenwart hervorrusen wollte. Wer in einem — dem Publico übergebenen Werke über Staatseinrichtungen urtheilen will, der hat vor Allem die Pflicht, sich selbst genau zu unterrichten, und darf sich baher mit Unwissenheit und Jrrthum nicht entschuldigen; wer mit Verletung dieser Pflicht tadelt, der tadelt frecht benn er kann es nicht wissen, od das, was er behauptet, in der Wahrheit beruht." —

"Man gebe mir", — sagt Richelieu, — "brei gebichriebene Worte, von wem es sei, und ich will ihn bamit an ben Galgen bringen." Andere scheinen bazu nicht einmal brei Worte zu bedürfen, eins genügt ihnen schon. —

Was bas kleine Wörtchen: "jett" nicht Alles einschließen und beweisen soll! "Raub" — "Erregung von Ungufriebenheit" — Pflichtverletung" — "Frechheit"! —

Welche Beweisgrunde hat ber Richter für fo ichwere Un-Klagen geliefert? Woburch hat er bie vorfapliche Täufchung auch nur mahrscheinlich gemacht? Geht nicht aus bem Berbor vom 8. April v. 3. (Acten I. fol. 188) augenfällig herver, baß bier ein bloger grrthum ju Grunde liegt? - Allein ber Publicift, - so verlangt bas Erkenninig, - soll auch nicht irren. Dieje Unforberung ftellt ben Publiciften unendlich hober, als ber Richter beabsichtigen mochte. - - Wer über einen Gegenftand ichreibt, hat allerbings "bie Pflicht, fic felbst genau zu unterrichten"; es ift bies aber teine gefebe liche, fondern eine moralische Bflicht, die Berletung ber felben fann baber unmöglich als ein gefetwibriges, mithin ftrafbares Unrecht betrachtet merben. Wer ohne fich felbft genau zu unterrichten - tabelt, ber tabelt vorschnell, unüberlegt, aber nicht - "frech". Satte ber Richter feinem Ertenntniffe eine logische Definition bes Begriffs: "fred" zu Grunde gelegt, fo murbe er mohl ichmerlich bier fo irrige Behauptungen vorgebracht haben. -

Daß übrigens bem Wesen nach meine Bemerkung über die Justiz-Commissarien richtig war, ist nunmehr burch die Cabinetsorbre v. 12. Juli 1841 außer Zweifel gestellt. (S. Rechtsertigung 1. Inst. S. 201.) —

Die Meußerung S. 127 unten:

"Eine fernere Cabinetsorbre v. 15. Januar 1825 ermäch=
tigt die rheinischen Polizeibehörben, nach den Gesetzen
ber alten Provinzen zu versahren und mit Gefängniß ober Zwangsarbeit von 8 Tagen bis 4 Wochen (ohne Concur=
renz der Justiz) zu strafen:"—

zieht mir ben Borwurf zu, baß ich bie speciellen Fälle, auf welche bie Cabinetsorbre beschränkt ist, anzugeben verssäumt habe.

Meine Erwiberung befindet sich in den Acten, denen das-Erkenntniß wie überall so auch hier wenig Rücksicht gewährt. hat. Sie lautet:

Für den Zweck, um bessenwillen ich die Cabinetsorbrevom 15. Januar 1825 anführte, ift es völlig einerlei, ob sie allgemein ober nur für besondere Fälle (für "die öffentlicher Unzucht nachgehenden Weibspersonen") gilt. Denn — wietheils der Zusammenhang, theils die durch Sperrschrift her=vorgehobenen Worte: "Polizei" und "Justiz" beweisen, — war mein Zweck nur, zu zeigen, daß zuweilen

"polizeilich = abministrative Maßregeln beliebt wer= ben, wo sonst nur bie Justig zu entscheiben befugt mar".

Ganz so, wie von mir, scheint die in Rebe stehende Cabinetsordre auch von den rheinischen Gerichten angesehen worden zu sein. Denn aus dem Ministerialrescript vom 30. April 1822 (v. Schuckmann) geht hervor, daß die Regierung zu Köln es nöthig gefunden, wegen der Cabinetsordre v. 15. Januar 1825 mit dem Präsidenten und Procurator des dorztigen Landgerichts in Communication zu treten, und daß Letztere nach Art. 333 sqq. bes Strafgefetbuchs bie Gerid gur Ginfchreitung in folden Fallen fur verpflichtet hielten. —

Offenbar ist bemnach für die angegebene Beziehung (Str afgewalt ber Polizei ohne Concurrenz ber Justiz) die beispiels weise Erwähnung der Cabinetvordre vom 15. Januar 1825 eben so passend, wie die voranstehende vom 21. August 1819, welche letztere der Denunciant und der Richter nicht bestritten, mithin wohl als richtig anerkannt haben. —

Uebrigens ift bas über Polizeistrafgewalt Gesagte aus ber Zeitschrift: "Rheinpreußisches 1. Heft 1839" entenommen, woselbst S. 13. bas von mir Angesührte ganz mit benselben Worten geschrieben steht. Daß die erwähnte Vorschrift, obwohl keine allgemeine, boch zu Polizeiwillur Anlaß sein kann, geht aus berselben Zeitschrift hervor, in welcher nachstehender Fall erzählt wird: "Ein Polizeicommissär, ehemaliger Lieutenant a. D., verhaftete eine verheirathete, bei ihrem Manne wohnende Frau, und ließ sie auf Grund zener Cabinetsorbre brei Wochen im Gesängnisse". —

hiernach beurtheile man nun, ob ber erkennende Richter berechtigt mar, zu fagen:

"biese Entschuldigung beweise nur, wie geneigt Inculpat war, Alles, was seiner unreinen Gesinnung (t) Raherung gewährte, ohne nähere Prüfung in sich aufzunehmen und zu seiner verbrecherischen Tendenz zu benutzen".

## Administration.

Muf S. 128 ber incriminirten Schrift heißt es:

"Zwar bestimmt eine Cabinetsorbre vom 17. Jan. 1820, baß ber Finanzetat von brei zu brei Jahren zur öffentlichen Kenntniß kommen soll, allein seit 1820 bis jetzt, also in 20 Jahren, ist bies nur breimal (1821, 1828 und 1832) geschehen" 2c.

Das Erkenntnig führt biefe Stelle an und fest bann bingu:

"Inculpat hat hier verschwiegen, daß die Bekanntmachung bes Bubgets auch in den Jahren 1835 und 1838, also seit 1829 ganz regelmäßig erfolgt sei".

Der Richter hat hier verschwiegen, daß in der Litho = graphie das Jahr 1838 von mir mit aufgeführt ist. Es kann ihm diese Thatsache um so weniger entgangen sein, da ich bereits in den Verhörprotokollen (Acten I. fol. 188 v.) darauf ausmerksam gemacht habe. Daselbst beißt es:

Die Auslassung ber Jahre 1835 und 1838 ist nicht abfichtlich geschehen; bafür spricht ber Umstand, bag

- 1) in der benutzten und S. 128 Anm. auch genannten Quelle: Hansemann, Preußen und Frankreich Leipzig 2. Auflage S. 17 die Sache ganz ebenso, wie von mir, angegeben ist, und
- 2) daß ich später, nachdem ich in Erfahrung gebracht, daß auch 1838 ein Bubget veröffentlicht worden, solches in der zur Lithographie benutten Abschrift hinzugefügt habe (f. daselbst S. 8). —

Die Cabinetsorbre, welche ben Finanzetat von brei zu drei Jahren zu veröffentlichen besiehlt, batirt vom Jahre 1820. Wenn baher ber Richter (in gleicher Weise wie der Denunstant) bemerkt, daß "seit 1829 die Bekanntmachung des Budzets ganz regelmäßig erfolgt sei", — so ist badurch keinestwegs dargethan, daß jener Cabinetsorbre von 1820 ein Genüge geschehen. Auch in den Jahren 1823 und 1826 hätte der Finanzetat veröffentlicht werden sollen; dies ist jedoch — trop jenes königlichen Befehls — unterblieben.

Die von mir gemachte Ausstellung wird bemnach burch hinzufügung ber Bubgets von 1835 und 1838 keinesfalls aufgehoben.—

Da bem Richter

"mein Urtheil über bie Abministration in 18 Zeilen nicht genügend begründet" scheint, —

mögen .hier noch einige Stellen aus Bulow-Cummerow's Schrift für mich sprechen, an beren Inhalt und Form man zugleich die Ausdehnung der nunmehr censurlich gestatt eten Schreibefreiheit ermessen kann.

Ueber die Verwaltung der Finanzen sagt dieser Schriftssteller S. 139: "daß sie sich in einem beklagenswerthen Zus"stande befinde; daß es uns an einem durchgreisenden Fismanzssystem, an einer zweckmäßigen Organisation der obersten "Verwaltung sehlt; daß wir uns über den wirklichen Zus"stand unserer Finanzen in einer Täuschung befinden; daß "mit den großen Mitteln, die durch die Abgaben der Regies"rung zu Gedote stehen, bei Weitem nicht das bewirkt "wird, was bewirkt werden könnte, und daß es durchaus "nöthig scheint, die bedeutenden bestehenden Mängel zu "resormiren, wenn der Nationalreichthum und die Macht des "Staates nicht darunter leiden und der Monarch seine hochs"berzigen, väterlichen Absichten verwirklichen soll".

Ferner S. 163 und 187:

"Die Bubgets und Erläuterungen haben bisher zus sammen kaum ben ober flächlichsten Nachweis geführt und nur die Ueberzeugung hervorgerusen, daß das Bubget nichts weniger, als den wahren Stand der Einnahmen und Ausgaden zeigte". — "Die Budgets, welche dis jest publizirt worden, beweisen weniger als nichts, wohl aber, wie wenig die preußische Verwaltung die Befehle des Monarchen, dem Lande Rechnung zu legen, beachtet." — —

In bem Nachtrage zur 3. Auflage bes allegirten Werkes, in welchem ber "Beamtenhochmuth" bes Herrn L. K. zurechtgewiesen wird, heißt es S. IV.:

"Unfere Aufgabe bestand einzig und allein barin, zu zeigen, bağ bas Staatsvermögen burch einen zu wohlfeilen Bertauf ber Domainen großen Berluft erlitten habe, und

baß es Tabel verbient, wenn mehr Domainen verkauft worsben sind, als es ber Wille bes Königs war; endlich, baß, — wenn eine Controle ber Stände bestanden hätte, — biese Verschleubernng mindestens sich auf bas durch gebieterissche Umstände gebotene Maß beschränkt haben würde". —

Zum Schluß noch ein Urtheil bes gefeierten Publicisten über die Abministration im Allgemeinen. Nachbem er die "unnüge Vermehrung und Verzögerung der Seschäfte durch zu weitschweisige Behandlung", — "die zu geringe Selbstständigkeit der administrirenden Behörden", — "die Bevormundung", "Verwirrung", "Unsicherheit", "den Kleinigkeitsegeist" und andere Wängel unserer Staatsverwaltung gerügt, fährt er S. 118 also fort:

"Wir glauben nun hieraus ben Schluß ziehen zu muffen, baß nichts wichtiger sei, als solche Einrichtungen zu treffen, burch welche die Verwaltung wieder Herr über ihre Zeit werbe und in die Lage komme, sie fruchtbring ender zu verwenden, als es ihr jett oft möglich ift. Vielleicht tritt in naher Zukunft in dieser Beziehung eine Krisis ein. Sind wir gut unterrichtet, so steht auf mehreren bedeutenden Punkten ein — Geschäftsstillstand nahe bevor, und mit Freuden wird man eine Unmöglichkeits=Erklärung vernehmen, weil in selbiger eine Bürgschaft der Reform liegt". —

So weit meine Untifritif! -

Welche Frrthumer sind es nun, die der Richter mir nach= gewiesen?

Daß seit 1820 bas Bubget nicht brei = — sonbern fünf= mal veröffentlicht ist, und baß schon vor 1838 bie Justiz= Commissarien im abministrativen Wege entlassen werden konnten. — —

Und beshalb wird mir "Unwahrheit", — "absichtliche Täuschung", — "verbrecherische Tenbenz", — 18•

mögen bier noch einige Stellen aus Bulow = Cumme rom's Schrift für mich sprechen, an beren Inhalt und Form man zugleich die Ausdehnung der nunmehr censurlich gestatteten Schreibefreiheit ermessen kann.

Ueber die Verwaltung der Finanzen sagt dieser Schrifteller S. 139: "daß sie sich in einem beklagenswerthen Zu"stande befinde; daß es uns an einem durchgreisenden Fi"nanzsystem, an einer zweckmäßigen Organisation der obersten
"Verwaltung sehlt; daß wir uns über den wirklichen Zu"stand unserer Finanzen in einer Täuschung befinden; daß
"mit den großen Mitteln, die durch die Abgaben der Regie"rung zu Gebote stehen, dei Weitem nicht das bewirkt
"wird, was dewirkt werden könnte, und daß es durchaus
"nöthig scheint, die bedeutenden bestehenden Mängel zu
"reformiren, wenn der Nationalreichthum und die Macht des
"Staates nicht darunter leiden und der Monarch seine hoch"herzigen, väterlichen Abssichten verwirklichen soll".

Ferner S. 163 und 187:

"Die Bubgets und Erläuterungen haben bisher zufammen kaum ben ober flächlichsten Nachweis geführt
und nur die Ueberzeugung hervorgerusen, daß das Bubget
nichts weniger, als den wahren Stand der Einnahmen und
Ausgaben zeigte". — "Die Bubgets, welche bis jeht publicirt worden, beweisen weniger als nichts, mohl aber, wie
wenig die preußische Berwaltung die Besehle
des Monarchen, dem Lande Rechnung zu legen,
beachtet." — —

In bem Nachtrage zur 3. Auflage bes allegirten Werkes, in welchem ber "Beamtenhochmuth" bes Herrn & & zurechtgewiesen wird, heißt es S. IV.:

"Unfere Aufgabe bestand einzig und allein barin, 3<sup>u</sup> zeigen, daß bas Staatsvermögen burch einen zu wohlfeilen Berkauf ber Domainen großen Berluft erlitten habe, und

baß es Tabel verbient, wenn mehr Domainen verkauft wors ben sind, als es ber Wille bes Königs war; endlich, baß, — wenn eine Controle ber Stänbe bestanden hätte, — diese Berschleubernng mindestens sich auf das durch gebieteriss se Umstände gebotene Maß beschränkt haben würde''. —

Bum Schluß noch ein Urtheil bes geseierten Publicisten über die Abministration im Allgemeinen. Nachbem er die "unnütze Vermehrung und Verzögerung der Geschäfte durch zu weitschweifige Behandlung", — "die zu geringe Selbsteständigkeit der administrirenden Behörden", — "die Bevormundung", "Verwirrung", "Unsicherheit", "den Kleinigkeitseseist" und andere Mängel unserer Staatsverwaltung gerügt, sährt er S. 118 also fort:

"Wir glauben nun hieraus ben Schluß ziehen zu muffen, baß nichts wichtiger sei, als solche Einrichtungen zu treffen, burch welche die Verwaltung wieder Herr über ihre Zeit werbe und in die Lage komme, sie fruchtbring ender zu verwenden, als es ihr jeht oft möglich ist. Vielleicht tritt in naher Zukunft in dieser Beziehung eine Krisse ein. Sind wir gut unterrichtet, so steht auf mehreren bedeutenden Punkten ein — Geschäftsstillstand nahe bevor, und mit Freuden wird man eine Unmöglichkeitse Erklärung vernehmen, weil in selbiger eine Bürgschaft der Resorm liegt". —

So weit meine Antifritif! -

Welche Jrrthumer sind es nun, die der Richter mir nach= gewiesen?

Daß seit 1820 bas Bubget nicht brei = — sonbern fünf= mal veröffentlicht ist, und baß schon vor 1838 bie Justiz= Commissarien im abministrativen Wege entlassen werben konnten. — —

Und beshalb wird mir "Unwahrheit", — "absichtliche Täuschung", — "verbrecherische Tenbenz", —

"unreine Gesinnung", — "Jgnoranz" und "Frech= heit" zum Vorwurf gemacht!

Die noch übrigen Unschulbigungen und Declamationen beburfen teiner ausführlichen Wiberlegung. Gie beruhen theils auf ber falfchen Bramiffe, bag ich mir Entstellung ber Wahrheit erlaubt habe, theils auf bem völlig unflaren Begriffe, welchen ber Richter mit ben Worten: "frech" und "unehrerbietig" verbindet. Wenn man (wie im Erfennt= niffe geschieht) "Frechheit" mit Brrthum, Uebereilung u. bgl. verwechselt; wenn man biefem Begriffe eine fo weite Ausbehnung giebt, baß jeber , nicht mit Buder umhullte" Tabel ber Regierung, jebe nicht unterthänige Meußerung über beftebenbe Mangel beguem bineingezogen werben fann; wenn man, unter Borausfegung verbrecherifder Tenbengen, bie Worte eines Schriftftellers argwöhnifd burchforicht, und aus bem Busammenhange geriffene Stellen in biefem Sinne auszulegen fich bemuht: - bann freilich wird ber S. 151 bes Strafrechts ju einer ichaubererregenden Ungriffsmaffe gegen Jeben, ber über öffentliche Angelegenheiten ein freimuthiges Urtheil auszusprechen fich unterfängt; bie Milberung ber Genfur wird bann nur bagu bienen, bie Gefängniffe gu fullen, und - als unausbleibliche Folge - wird balb im gangen Lanbe ein Stillich weigen berrichen, bas ben Regierungen von jeber verberblicher mar als ber lautefte Tabel. -

Es kann bem Richter nicht verstattet werben, seine polistische Ansicht zu einem Strafgesetz zu erheben. Wag ber über mich erkennenbe Richter immerhin die bestehende Staatseinrichtung für die beste halten, mag er immerhin glauben, daß Preußen keiner Volksvertretung bedürfe und auch ohne sestere Bereinigung der Provinzen jedem künftigen Feinde gewachsen sei; — diese Ueberzeugung giebt ihm keinesweges das Recht, mich, — weil ich die entgegen=

gesetzte Ansicht vertrete, — einer "unreinen, verwerf= lichen, unpatriotischen Gesinnung" zu bezichtigen. — Mit Unwillen weise ich biese Imputationen bes politi= ihen Gegners zurud. — —

Endlich hat mich bas angefochtene Erkenntniß noch ber - III.

### Majestätsbeleidigung

ihuldig befunden. -

Die bei Beurtheilung bes erimen laesae majestatis und erimen laesae reverentiae geltenden Rechtsgrundsche habe ich in meiner ersten Bertheibigung auseinandergesett. Es war bort nöthig, um die Mißbeutungen des Denuncianten in das gehörige Licht zu stellen. Gegen das vorliegende Erstenntniß bedarf es nicht einmal dieses Schutes. —

Der Richter hat

1) in bem Sate: "ben Ministern (bas Gesetz sagt: bem Könige) steht es frei, bie Stabtverordneten = Versamm= Iung 2c. aufzulösen" (S. 122); unb

2) in ber Besprechung bes Landtagsabschiebes (S. 140—145) ein erimen laesae reverentiae (§. 200 bes Straf-rechts) zu finden geglaubt.

In Betreff ber ersten Stelle bemerkt bas Erkenntniß:
"Eine Majestätsbeleibigung im engeren Sinne kann aus jener Aeußerung nicht hergeleitet werben, wohl aber ist barin eine Berletung ber bem Oberhaupte bes Staats schuldigen Shrfurcht enthalten. Denn burch die Behauptung, daß Wissen und Handeln nach der bestehenden Bersassung, ein ausschließliches Vorrecht der Minister sei, daß auch selbst in benjenigen Beziehungen, in welchen durch specielle gesetzliche Bestimmungen auf eine selbstständige Thästigkeit des Königs hingewiesen sei, bennoch eine solche Thästigkeit nicht stattsinde, wird die Majestät in Beziehung auf

ihre Wirksamkeit herabgesetzt, und — wenn man baher auch nicht zu ber Annahme berechtigt ist, daß dem Inculpaten hierbei gerade die Person Sr. Majestät des jetzt regierenden Königs vorgeschwebt habe, — so hat er sich dadurch doch unzweiselhaft des crimen laesae reverentiae schulbig gesmacht." —

"Unzweifelhaft!" fagt ber Richter, und boch fann bie Nichtigkeit biefer Beschulbigung nicht besser bargethan werben, als burch — bes Richters eigene Worte:

"Die Majestät," — so erklärt er weiter unten — "ist ein nur bem herrschen ben Fürsten anklebenbes Attribut". —

Die Majestät "klebt bem regierenden Fürsten an", und boch soll ich, obwohl mir "die Berson des regierenden Fürsten nicht vorgeschwebt hat", die "Majestät in Bestehung auf ihre Wirksamkeit herabgesetzt haben!" –

Das crimen laesae reverentiae wird nach §. 200 bes Strafrechts durch

"boshafte, bie Ghrfurcht gegen ben Lanbesherrn ver: letenbe Meugerungen"

verübt. Für "boshaft" erklärt mein Richter "jede Berslehung ber bem Landesherrn gebührenden Ehrsurcht, wenn sie mit Bewußtsein geschieht"; — und bennoch soll ich dieses Verbrechens schuldig sein, obgleich man nicht einmal anzunehmen berechtigt ist, daß mir die Person des Landesherrn "vorgeschwebt" habe! — —

Allein nicht blos bem Landesherrn, auch dem verstors ben en Könige wird überall in meiner Schrift die Ehrsucht bezeigt, die ihm — wenn nicht gesetlich, doch moralisch gebührt. Der wahre Sinn der incriminirten Parenthese, die — weit entsernt, Friedrich Wilhelm III. zu verletzen — nur auf den versassungsgemäßen Einfluß der Minister hin:

beutet, ift in ben Prototollen wie in ber erften Bertheibigung (S. 175.) zur Genuge besprochen.

Ich füge nur noch eine — burch Inhalt und Form gleich wichtige Parallelstelle hinzu:

"Ohne eine gründliche Erörterung ber entgegen = ftebenben Unfichten und Intereffen" - fagt Bulom = Eummerow (l. c. S. 189) - "fehlt bem Berricher jebe Möglichkeit, die ihm zukommende höchste Entscheibung mit gewissenhafter Ueberzeugung felbst auszusprechen. Ohne sie bleibt ihm in den meisten Källen nichts übrig, als bas Siegel auf bas zu bruden, mas bie Verwaltung ihm vorschlägt; baher ift biefe auch fo oft ber eigentliche Souverain, ber herricher nur - ber Converginetats Reprasentant. Dies ist es, mas bie Bolfer nicht wollen, weil ba= burch bas eigentliche Wefen ber Monarcie verwandelt mirb, und es kann nur abgewendet werben, wenn allgemeine Stande bestehen und in allen wichtigen Dingen gehort werben. Erst baburch wird ber Regierer ein Monarch und Selbstherrscher im höheren Sinne bes Wortes, und nur ein knechtischer Sinn und eine totale Berfinfterung bes Geiftes gehört bazu, bie Fürsten bereben zu wollen, baf bie monardische Größe in ber isolirten Stellung bes Berrichers und in ber Abhangigkeit von feinen Dienern be= ruhe." - -

<sup>&</sup>quot;Noch klarer" — fährt bas angefochtene Erkenntniß fort, — "ergiebt sich bas Berbrechen ber Chrfurchtverletzung aus bem britten Abschnitt bes Libells." —

Eine einfache Beleuchtung ber Sache mirb biefe Rlarheit balb fcminben machen.

Zunächst komme bas S. 140 gebrauchte Wort: "Rechtsverweigerung" und bas S. 142 befindliche Citat aus Goethe's Sphigenia in Betracht. Den ersten Ausbruck er-

klärt der Richter für keine Majestätsbeleibigung, weil berselbe sich nicht auf den jest regierenden König bezieht. — In Betress der Soethe schen Verse werde ich gleichfalls freigesprochen, jedoch nur, weil

"man erst vermittelst einer Schlußfolge zu ber Annahme gelangt, daß barin ein Borwurf gegen ben jestigen König angebeutet sei, mithin ber Thatbestand ber Mer jestätsbeleibigung nicht für bargethan erachtet werben kann". —

Es ift bies ein absolutio ab instantia, bei ber ih es unmöglich bewenben laffen barf.

Der Richter fagt:

"Aus bem Zusammenhange, in welchem bie Stelle aus Goethe's Jphigenia citirt wirb, ergiebt sich unverkennbar ber Sinn:

baß bes Königs Majestät seinem erlauchten Bater ein Berfahren Schulb gebe, welches mit ber gewissenhaften und wahrhaft königlichen Gesinnung besselben nicht vereinbar sei, indem man ihm nicht zutrauen könne, baß er sich einem gegebenen Bersprechen habe entziehen wollen.

So — (fährt bas Erkenntniß fort) — commentirt Ins culpat felbst bas Citat". — —

So habe ich nimmermehr bas Citat commentit. Meine Worte (Rechtfertigung S. 164) lauten:

"Bemerkenswerth ift noch, daß bei dem artikulirten Bershöre mir eröffnet worden, ""in der Zusammenstellung der obigen Berse mit dem Landtagsabschiede und mit der Cabinetsordre vom 4. October"" liege die von mir verübte Beleidigung, und zwar — Beleidigung gegen den jetzt regierenden König. — Dieser Borwurf könnte nur dann einen Sinn haben, wenn in dem Landtagsabschiede wirklich gesagt wäre:

Friedrich Wilhelm III. habe fich feines Berfprechens all:

gemeiner Stänbe burch Anordnung ber Provingial = ftanbe entbunben geglaubt,

ober wenn ich in meiner Schrift die königlichen Worte also ausgelegt und beshalb getabelt hätte. Eins so unwahr wie das andere! Die anerkannte Pietät des Königs macht die erste Voraussehung unmöglich und überhebt jeder Mühe, Friedrich Wilhelm III. gegen Friedrich Wilhelm IV. zu vertheibigen. Die zweite Annahme fällt in sich selber zusammen. Denn — weit entfernt, dem königlichen Worte jenen Sinn beizulegen, ist meine Schrift es gerade, ist es vorzugsweise die incriminirte Stelle, die den Landtagsabschied wider so irrige Deutung und Deuter zu schriebt ehrebt ist". — —

Man sieht offenbar, daß ich das directe Gegentheil von bem gesagt habe, was der Richter mich sagen läßt. Nicht durch eine bloße Verbrehung, — nur durch eine völlige Um= kehrung des Wortsinnes konnte das mich verdächtigende Resultat gewonnen werden.

Das Erfenntniß führt bei einer anbern Gelegenheit als Scharfungsgrund an, bag

"Inculpat bie Fähigkeit, sich klar und pracis auszus brücken, in einem nicht gewöhnlichen Grabe sich zu eigen gemacht hat";

nicht an bem Inculpaten liegt baber bie Schulb, baß sein Commentar so arg migverstanben worben ift. —

Die Grünbe, vermöge welcher ber Richter mich verdammt, find um nichts beffer, als bie, vermöge welcher er mich freisfpricht.

<sup>&</sup>quot;Boshaft" und "ehrfurchtverlegenb" follen folgende Stellen bes britten Abschnitts fein:

<sup>1.</sup> S. 140:

<sup>&</sup>quot;Welcher Bescheib marb ben Stänben? Anerkennung ihrer treuen Gefinnung, Abweisung ber gestellten Antrage unb

tröstende Hindeutung auf einen kunftigen unbestimmten Ersab"; —

2. Auf berfelben Geite:

"Insofern die balb nach ber Verordnung vom 22. Mai 1815 wahrgenommenen Ereignisse in dem Landtagsabschiede nicht näher bezeichnet worden, durfte auch jedes Urtheil über die Bedeutsamkeit derselben hier unzulässig erscheinen"; —

3. S. 143:

"Der Reichsstände erwähnt der Landtagsabschied nicht, verspricht aber dafür eine ersprießlichere Entwickelung da Provinzialversassung. — Zu der Weißheit des neuen Regenten herrscht gewiß das unbedingteste Zutrauen, aber es liegt nicht in der Wacht eines Einzelnen, Institutionen, die sich bereits überlebt haben, ihre zukünftige Entwicklung vorzuschreiben"; —

4. 6. 144:

"Die Unbestimmtheit bes königlichen Bescheibes mußte noch wendig mehrfache Deutung veranlassen". — —

Die hier citirten Stellen werben von bem Richter (wahrscheinlich wieber "im Geiste einer ehrf urchtverleten ben Tenbenz") also ausgelegt:

"Die Stänbe seien von bes Königs Majestät mit schönen Worten abgespeist worden." — "Des Königs Majestät hätten die Stände vorläusig mit unbestimmten Worten vertröstet, auf daß Er sie einen Augenblick entserne." — "Der allerhöchste Landtagsabschied enthalte leere und uns bestimmte Worte, um die Stände einstweisen zu beschwichtigen".

Sat ber Richter bie Befugniß, — an stanbige, schidliche Worte eines Schriftstellers burch unziemliche, ehrfurcht verletenbe Rebensarten zu commentiren? Unb hat er biese Befugniß nicht, — mit welchem Ausbruck soll man es bezeichnen, wenn er auf Grunb eines solchen — Sinn und Wort entstellenden Commentars mich ber ärgsten Bergeben schulbig erklärt?

Den felbstgeschaffenen Inculpaten, — nicht mich, bat bas Erkenntnig verbammt! — —

In meinen Bemerkungen über ben Lanbtagsabschieb ift weber ein logischer noch ein historischer Irrthum enthalten; Ungeziemenbes ber Form nach liegt nicht in meinen Worten, sonbern kommt erst burch ben Commentar bes Richters hinein; somit bleibt kein Grund zu einem Strasurtheile, wenn anders man nicht jebe öffentliche Besprechung eines Landtagsabschiebes für straswürdig hält. — Und bies — so unwahrscheinlich es klingt — scheint allerdings die Meinung des erkennenden Richters zu sein. In Betreff ber incriminirten Neußerung:

"Die Unbeftimmtheit best foniglichen Bescheibes mußte nothwendig mehrfache Deutung veranlassen"; —

— hatte ich in ber ersten Bertheibigung folgende Bemerkung gemacht:

"Ift etwa ""Unbestimmtheit"" ein Wort, bas im gemeinen Leben als geringschätzend ober ehrfurchtverletzend gilt? Wie oft wird in ministeriellen Declarationen berselbe Aussbruck auf landesherrlich vollzogene Gesetze angewendet, — und wem in aller Welt fällt es babei ein, an Majestäts= beleibigung zu benken?"—

Das vorliegenbe Ertenntnig antwortet:

"Inculpat kann hiergegen nicht geltenb machen, baß nicht selten, sowohl von Behörben als von einzelnen anberen Schriftstellern, gesetzliche Bestimmungen als unklar und unsbestimmt bargestellt würben. Zunächst besteht nämlich ein — sehr erheblicher Unterschieb zwischen einem Gesetze und einer bei einer besonbern Beranslassung ausgesprochenen speciellen Willensmeinung Sr. Majestät. — Ein fernerer bebeutenber

Unterschied ist aber auch vorhanden zwischen einer in ihrem Berufe sich äußernden Behörde oder einem mit besonderer Erfahrung und Kenntniß ausgestatteten, von redlichem Sifer erfüllten Autor und — einem solchen, welcher, von Bitterkeit und Unzufriedenheit durchdrungen, die Einrichtungen im Staate anfeindet, ohne dabei irgend eine Mücksicht der Schicklichkeit gegen das Oberhaupt des Staates und die von diesem eingesetzten Beamten zu beachten, und welcher überdies weder durch seinen besondern Beruf, noch durch seine Ausbildung und Erfahrung zu einem solchen Unternehmen berechtigt erscheint". —

Allerdings ift zwischen einem "Gesetze" und einer "Willensmeinung bes Königs" ein erheblicher Unterschied. Dem Gesetze ist jeder Unterthan unterworfen; die Willensmeinung bes Königs aber hat, so lange sie nicht durch die vorgeschriebene Form zum Gesetze erhoben ist, nur für die königlichen Diener bindende Kraft. Wird der Unterschied richtig aufgesaßt, so ergiedt sich für den vorliegenden Fall folgender Sat: Da man den Ausdruck "undestimmt" auf Gesetze anwenden darf, so muß es um so mehr erlaubt sein, die "bei einer besondern Beranlassung ausgesprochene specielle Willensmeinung Sr. Majestät" auf gleiche Weise zu bezeichnen. Das angesochtene Erkenntniß scheint jedoch diese Folgerung nicht gelten zu lassen, sondern die königliche Willensmeinung höher zu stellen als das Gesetz, namentlich für die Rechtspslege eine gefährliche Lehre! — —

Es unterscheibet bas Erkenntniß ferner zwischen einer "in ihrem Berufe sich außernben Behörbe ober einem von rede lichem Gifer erfüllten Autor und — einem solchen, ber ohne besonbern Beruf und ohne Beachtung ber Schicklichkeit bie Einrichtungen im Staate anfeinbet". Durch biesen Unterschieb wird mir ber doppelte Borwurf ber Unschiedlichkeit und Beruflosigkeit gemacht. Allein bie Unschiedlichkeit

foll ja hier erst vom Richter bewiesen werben, kann baher unmöglich selbst — als ein Argument gelten. — Auf ben zweiten Borwurf biene zur Antwort: Ich habe in mir ben Beruf gefühlt, öffentlich auszusprechen, was ich für Wahrheit und Recht halte; — ob bieses Gefühl ein richtiges war, barüber steht nicht bem einzelnen Richter, sonbern allein ber Stimme bes Bolkes die Entscheidung zu. — —

Dieses sind die Rechtsgründe, traft beren man in ben härtesten Ausdrücken der Eriminalsprache über meine Gessinnung den Stab bricht und mich zu mehrjähriger Gefängnißstrafe verurtheilt. Außerdem mußte ich — (so endet die vollzgeschriebene Schuldtafel) — "in Gemäßheit der Verordnung, "vom 22. Februar und der Declaration vom 30. September "1813 des Rechts, die preußische Nationalkokarde zu "tragen, verlustig erklärt werden".

Die Nationalkokarbe war einst bas Erkennungs= zeichen herzerhebenber Begeisterung; Feigheit und Mangel an Batriotismus schlossen mit Recht von ber allgemeinen Ehre aus.

Aber ber hohe Sinn bes Gesetzebers murbe erzürnen, vernähme er, wie die Bestimmungen seines Gesetzes, wie der Patriotismus nunmehr gedeutet werden. Im Jahre 1813— unmittelbar nach den Siegen an der Katbach, bei Culm und Dennewis — sollte der Monarch eine Declaration — zur Strafschärfung für vermeintliche Ehrfurchtsverletzungen gegeben haben! — —

Die Bürgerehre steht in ber öffentlichen Meinung zu hoch, um von ben Consequenzen eines willfürlich herbeigezogenen Gesetzes abhängig zu sein. —

Ronigsberg, ben 14. Juli 1842.

# Immediat-Eingabe an Se. Majestät den König von Prenßen.\*)

(1843.)

Allerdurchlauchtigster 2c.

Der erhabene Schut, welchen Em. Maj. mir ichon einmal gegen bie Entscheibung Allerhöchstihres Juftigminister ju verleihen bie Gnabe hatten \*\*), ermuthigt mich, mit einer neuen Bitte bem Throne zu nahen. — Als Berfasser ber Schrift: "Bier Fragen, beantwortet von einem Oftpreugen" in erster Instang zu einer entehrenben Strafe verurtheilt, bin ich burch bas Erkenntniß bes Ober-Appellations-Senats von jeber Schuld völlig freigesprochen worben. — Bei ber - bem unverdienten Verbammungsurtheil gegebenen Deffentlichkeit mußte ber Besit bes freisprechenben Erkenntnisse mir munichenswerth ericheinen, - munichenswerth gur eigenen Genugthuung wie gur offenen Abwehr möglicher Berbächtigung. Diesem Zwede tonnte jeboch nur burch Mittheilung bes gangen Urtels mit ben Grunden Genuge geschehen, ba bie Criminalordnung in Absicht ber Wirkung amei Arten ber völligen Freisprechung unterscheibet: bie "wegen erwiesener Unschulb" und bie "wegen mangelnden Beweises", bas Rescript vom 29. April 1817 (v. R. J. Bb. 9. S. 248.) aber biefen Unterschied in ber Erkenntniß: formel auszudrücken verbietet. -

Eine Abschrift warb mir vom Inquirenten unbebenklich zugesagt, bemnächst aber — ohne Angabe eines Grundes — vorenthalten. Auf meine dieserhalb an ben Justizminister gerichtete Beschwerbe erfolgte ber Bescheid, bag,

<sup>\*)</sup> Aus ber Schrift: "Ueber bas Recht bes Freigesprochenen, eine Aussertigung bes wiber ihn ergangenen Erkenntnisses zu verlangen". Königsberg bei H. Boigt. 1844. Zweite Auslage.

<sup>\*\*)</sup> Siebe "Meine Rechtfertigung" S. 207. -

- "ba ich freigesprochen worben, mir nach §. 515 unb 534 ber Erim.=Orbn. ein Recht auf abschriftliche Mit= theilung ber Entscheibungsgrunde nicht zustehe". -Mit ber - bem Rechtsrathe Em. Maj. schulbigen Achtung wage ich hiergegen zu bemerten, bag bie angezogenen Befegesftellen - weit entfernt, ein genugenbes Motiv gur Abweisung meines Gesuches zu enthalten, - beffen Recht= makigteit vielmehr zu erharten geeignet find. - 3m 6. 515 ber Erim.=Orbn. ist festgesett, bag bei Publication bes Ertenntniffes bem Angeschulbigten bie Grunbe ber Entscheibung vorgelesen werben follen; - bas Recht bes Angeschulbigten auf abidriftliche Mittheilung ber letteren wirb bafelbst weber bejaht noch verneint. - Der §. 534 bestimmt, bag - wer vollig freigesprochen worben, eine Ausfertigung ber Ertenntnifformel toftenfrei verlangen tann. Wird bier= mit bie unmittelbar folgenbe Bestimmung ber Erim .= Orbn., nach welcher bei Lossprechung von ber Inftang bie toften= freie Ausfertigung zu verweigern ift, zusammengestellt; fo tann ber Sinn bes S. 534 nicht zweifelhaft bleiben. Es wird baselbst nicht gesagt, baß

bem Freigesprochenen nur allein bie Formel bes Erstenntnisses auszufertigen, — sonbern daß

fostenfrei er nur biese zu verlangen berechtigt sei. — Für bie Gültigkeit bieser Auslegung spricht nicht nur ber bisherige Gerichtsbrauch, — benn kaum bürfte jemals einem Freigesprochenen bie Abschrift bes Erkenntnisses gegen Entrichtung ber Schreibgebühren versagt worden sein, — sondern auch die von Ew. Maj. Justizministerium selbst hierüber aufgestellten Rechtsgrundsätze; — benn in dem Ministerialrescripte vom 12. Nov. 1831 (v. K. J. Bb. 38. S. 433.) heißt es ausdrücklich: "Es würde ein Fehlschluß sein, aus dem Stillschweigen des Gesetzes zu sols

gern, bag bie a bidrift liche Mittheilung ber Enticheibungs= grunde unterfagt fei; es murbe vielmehr ein ausbrudliches Berbot ber' idriftlichen Mittheilung beffen, mas munblich mitgetheilt werben foll, um jo mehr nothwendig fein, als - bie munbliche Mittheilung oft gang nutlos ift. Ueberbem bisponiren bie S. 534 und 535 ber Erim .= Orbn. blos barüber, inmiefern eine toft enfreie Ertheilung ber Ertenntniffe in Abidrift ober refp. in Ausferti= gung verlangt werben tonnte, - betreffen alfo bie Dittheilung überhaupt und baber auch nicht bie Frage, in wieweit fie erfolgen tonne, wenn ber Angeschulbigte fie auf feine Roften begehrt, und ift baber, bag auch alsbann bie Ertheilung einer Abidrift ober Ausfertigung bes Ertenntniffes mit ben Grunben nicht erfolgen tonne, nirgenbs ausgesprochen". - - "Es ift bemnach" - fo enbet baffelbe Refcript bes Juftigminifterium - "jeber Angefoulbigte befugt, auf feine Roften eine Abidrift ober Musfertigung ber wiber ibn ergangenen Criminalerteunt= niffe mit ben bagu gehörigen Grunden, soweit fie ibn betreffen, ju verlangen, und weift bemnach bas Juftig= minifterium fammtliche fonigl. Gerichtsbehorben hierburch an, für bie Folge hiernach zu verfahren." -

Einen irgend benkbaren Rechtsgrund, mir die Abschrift bes Erkenntnisses zu verweigern, hat ber Justizminister weber nach ben von ihm angesührten §S., noch nach der ministerielten Declaration berselben. Eben so wenig können besondere Rücksichten der Politik sein Berfahren bestimmen, weil solche auf Annahmen beruhen müßten, die in Preußen nicht stattssinden. Sollte endlich die Berweigerung der Abschrift eine Mißbilligung der in dem Erkenntnisse ausgesprochenen Rechtsgrundsähe involviren; so dürfte dagegen zu erinnern sein, daß die Rechtsgründe des Richters, die zugleich den Grad seiner Gewissenhaftigkeit und moralischen Berant-

wortlichkeit bezeichnen, von jeher in Preußen vor ber Verswaltungsbehörbe eben so unantastbar gewesen sind als das Urtheil selbst.\*) — Und so wage ich denn — vertrauend der erhabenen Gerechtigkeit meines Königs — die Bitte auszusprechen:

Em. Maj. mögen gnäbigst zu befehlen geruhen, daß mir eine vollständige Abschrift bes wiber mich ergangenen Erkenntnisses ausgesertigt werbe.

Ew. 2c.

Königsberg i. Pr., ben 25. April 1843.

Dr. Joh. Jacoby.

Qurch bas Justigministerium erfolgte hierauf nach= stehenber Bescheib:

"Auf die Immediatvorstellung vom 25. April b. J. wird Ihnen in Folge Allerh. Besehls vom 14. v. M. eröffnet, daß Se. Maj. der König Sich nicht bewogen gefunden haben, Ihrem Gesuche um abschriftliche Mittheilung des von dem Ober-Appellations-Senate des königl. Kammergerichts in der wider Sie geführten Untersuchung gefällten Erkenntnisses statt zu geben. Berlin, 1. Sept. 1843."

<sup>\*)</sup> Hitig (Zeitschrift f. Criminal-Rechtspflege. Bb. 8. S. 442. Berlin 1828) sagt: "Während meiner langjährigen richterlichen Praxis bei verschiedenen Landesjustiz-Collegien ist mir nie ein Fall vorgekommen, daß weder einem Berurtheilten noch einem Freigesprochenen integrale Abschrift bes in seiner Sache ergangenen Urtheils gegen Entrichtung der Schreibgebühren versagt worden." —

gern, bag bie abichriftliche Mittheilung ber Enticheibungs grunbe unterfagt fei; es murbe vielmehr ein ausbrudliches Berbot ber' fchriftlichen Mittheilung beffen, was munblig mitgetheilt werben foll, um fo mehr nothwendig fein, als - bie münbliche Mittheilung oft ganz unplos ift. Ueberbem bisponiren bie SS. 534 und 535 ber Erim. Orbn. blos barüber, inwiefern eine toft enfreie Ertheis lung ber Erkenninisse in Abschrift ober refp. in Ausferti: gung verlangt werben konnte, - betreffen also bie Dit: theilung überhaupt und baber auch nicht bie Frage, in wieweit fie erfolgen konne, wenn ber Angeschulbigte fie auf feine Rosten begehrt, und ist baber, bag auch als: bann bie Ertheilung einer Abschrift ober Ausfertigung bes Ertenntniffes mit ben Grunben nicht erfolgen tonne, nir genbs ausgesprochen". - - "Es ift bemnach" - jo enbet baffelbe Rescript bes Justizministerium — "jeber Ange: schulbigte befugt, auf seine Roften eine Abschrift ober Ausfertigung ber wiber ibn ergangenen Criminalertennt: nisse mit ben bagu gehörigen Grunden, soweit fie ihn betreffen, zu verlangen, und weift bemnach bas Juftigminifterium fammtliche konigl. Gerichtsbehörden hierburch an, für die Folge hiernach zu verfahren." -

Einen irgend benkbaren Rechtsgrund, mir die Abschift bes Erkenntnisses zu verweigern, hat der Justizminister weber nach den von ihm angeführten SS., noch nach der ministeriellen Declaration derselben. Sben so wenig können besondere Rücksichten der Politik sein Verfahren bestimmen, weil solche auf Annahmen beruhen müßten, die in Preußen nicht stattssinden. Sollte endlich die Verweigerung der Abschrift eine Wißdilligung der in dem Erkenntnisse ausgesprochenen Rechtsgrundsähe involviren; so dürfte dagegen zu erinnern sein, daß die Rechtsgründe des Richters, die zugleich den Grad seiner Gewissenhaftigkeit und moralischen Verants

wortlichkeit bezeichnen, von jeher in Preußen vor ber Berwaltungsbehörbe eben so unantastbar gewesen sind als das Urtheil selbst.\*) — Und so wage ich benn — vertrauend ber erhabenen Gerechtigkeit meines Königs — die Bitte außzusprechen:

Em. Maj. mögen gnabigst zu besehlen geruhen, baß mir eine vollständige Abschrift bes wiber mich ergangenen Erstenntnisses ausgesertigt werbe.

Ew. 2c.

Königsberg i. Pr., ben 25. April 1843.

Dr. Joh. Jacoby.

Qurch bas Juftizministerium erfolgte hierauf nach= ftebender Bescheib:

"Auf die Immediatvorstellung vom 25. April b. J. wird Ihnen in Folge Allerh. Besehls vom 14. v. M. eröffnet, daß Se. Maj. der König Sich nicht bewogen gefunden haben, Ihrem Gesuche um abschriftliche Mittheilung des von dem Ober-Appellations-Senate des königk. Kammergerichts in der wider Sie geführten Untersuchung gefällten Erkenntnisses statt zu geben. Berlin, 1. Sept. 1843."

<sup>\*)</sup> Higig (Zeitschrift f. Criminal-Rechtspflege. Bb. 8. S. 442. Berlin 1828) sagt: "Während meiner langjährigen richterlichen Praxis bei verschiedenen Landesjustiz-Collegien ist mir nie ein Hall vorgekommen, daß weber einem Berurtheilten noch einem Freigesprochenen integrale Abschrift bes in seiner Sache ergangenen Urtheils gegen Entrichtung der Schreibgebihren versagt worden." —

## Preußen im Jahre 1845.\*)

"Die Bahrheit trägt ein Schwett, Gerechtigkeit Hat es geschmiebet!" —

Rarl Bed.

Vier Jahre sind verstossen, seitbem ber Hulbigungslandig an die durch bas Gesetz vom 22. Mai 1815 gewährte Volksrepräsentation

erinnert hat. Die Gefchichte bieser vier Jahre giebt ben Beweiß, baß bie Stänbe bas mahre Beburfniß bes Lanbes ausgesprochen haben.

Selbsthätige Theilnahme am Staatsleben ift das Berlangen der Nation; — Beamtenherr; schaft der Grundsatz der Negierung; — gegen; seitiges Wißtrauen die Folge des Zwiespalts.

Der Landtag bes Jahres 1841 hat die — "höchst nach "theilige Wirkung unserer

#### Cenfurverhältniffe

"auf Geist und Herz bes Bolles", so wie die "bringende "Nothwendigkeit einer Abhülse" einstimmig anerkannt.

Die Regierung fügte burch bie Instruction vom 31. Januar 1843 ben früheren Beschränkungen ber Presse neue
hinzu. — Die Bilbercensur, bie nach bes Minister eigenem Geständniß "jeder gesetlichen Grundlage entbehrte", ward
wieder hergestellt, und die Censurbefreiung der Bücher über
20 Bogen burch eine geheime Polizeivorschrift illusorisch ges
macht.

Wiederholt führte die Ständeversammlung Beschwerbe.

Berlag von Robert Friese. 1815. S. 267-286. -

<sup>\*)</sup> Preußen im Jahre 1845. Eine bem Bolle gewibmete Dentschrift von Dr. Johann Jacoby. Glarus, Druck von Fribolin Schmib. 1845. Borwärts! Bolls-Taschenbuch für b. J. 1845, herausgegeben von Robert Blum und Friedrich Steger. Dritter Jahrgang. Leipzig,

"fentlichkeit ber Rechtspflege als ein unschätzbares "Gut zu betrachten sei, bessen ber Wensch nothwendig zu "seiner Versittlichung bedürse". — —

Die Regierung hat die Wünsche der Stände nicht erfüllt, noch für die Zukunft eine bestimmte Erklärung zu geben sich veranlaßt gefunden. — Die Verordnung vom 19. August 1842, die einer Uebertragung der Patrimonialgerichtsbarkeit an den Staat — fast unübersteigliche Hinder-nisse in den Weg legt, ist nicht ausgehoben\*); — der erimirte Gerichtsstand und die geheime Inquisition bestehen nach wie vor in voller Wirksamkeit.

"Größere Rechtsficherheit" und "größeres Bertrauen bes Boltes zu feinen Richtern" find bie "Borzuge bes öffentlichen Verfahrens"; - fo lautete bie Erklarung ber Stanbe. - Die Regierung hat neuerbings - im Biberfpruche mit ben Forberungen einer unparteilschen Rechtspflege - bie Disciplinargewalt bes Juftigminifter bis zu einem bie Unabhängigkeit bes Richterstanbs bebrohenben Einfluß gesteigert. Durch bas Gesetz vom 29. Marz 1844 (über bas Strafverfahren gegen Beamte) unb burch bie Berordnung von bemfelben Tage (betreffend bas bei Benfioni= rungen zu beobachtenbe Berfahren) ift fortan jeder preußische Richter - ber unfreiwilligen Benfionirung, ber Strafver= fetung, ber Degrabation und Caffation auf außergericht= lichem Bege - bloggeftellt. Diefe beiben Gefete, bie bas Bertrauen bes Bolkes zu feinen Richtern erschüttern, bie bas Bermogen, die Ehre und Sicherheit jedes einzelnen Staufs burgers gefährben, finb - ohne Berathung ber Pro! vingialftanbe erlaffen morben! -

<sup>\*)</sup> Mehr als brei Millionen Preußen find Brivatgerichten unterworfen. Bis jum 5. Juli 1844 waren biese brei Millionen Bürger genöthigt, "ihr Recht ba zu suchen, wo ber Richter vom Gegner abhängt". (S. Simon's preuß. Staatsrecht Thl. 2, S. 535.)

Auf bem Landtage bes Jahres 1843 kamen ferner bie "Befürchtungen" zur Sprache, welche bas

neue Chescheidungs: Gefet

im Volke erregt hat. Die Versammlung glaubte jedoch, — "ohne ausreichenden Beweis, daß das Gouvernement wirk"lich die Absicht habe, ein mit dem ganzen Entwickelungs"gange des preußischen Volkes im entschiedensten Widerspruch
"stehendes Element in die Gesetzebung einzuführen, — dem
"Throne nicht mit der Bitte um Abwehr eines solchen Un"heils nahen zu dürfen".

Bon mehreren Mitgliebern bes Landtags marb hervor- gehoben, baß

"eine mächtige Partei ber Geistlickfeit thatsächlich das Be"streben nach Begründung einer hierarchischen Gewalt
"habe. — Wenn jene Partei auch noch nicht im Stande
"sein werde, den Geist der Gesetzgebung zu berogiren,
"so sei es gleichwohl möglich, daß der Auslegung und
"Handhabung der bestehenden Gesetze in Form von
"Berordnungen über das Seitens der Gerichte
"in Ehescheidungssachen und Seitens der Geist"lichen beim Sichneversuch zu beobachtende Ber"sahren, — die der Cognition der Stände nicht unter"liegen —, eine den hierarchischen Bestrebungen entspre"hende Richtung gegeben werde".

Der Landtag glaubte aber auch hieraus keinen Anlaß entnehmen zu bürfen, um Se. Majestät ben König bittenb anzutreten, — "ba es sich immer nur um hoffentlich uns begründete Befürchtungen handele".

Die Berordnung vom 28. Juni 1844 über bas Ber= fahren in Chefachen lehrt, daß diese Befürchtungen kei= neswegs,,unbegründet" waren. Durch bieses Berfahren wird — ganz im Sinne bes oben erwähnten Gesehentwurss bie Ehescheidung erschwert und verzögert, der Einfluß ber Geiftlichen erweitert, die Gerichtsbarkeit ausschließlich ben Obergerichten zuerkannt, die Aublication der Urtheile in den meisten Fällen auf ein volles Jahr vom Abschluß der Sache an ausgesetzt, die Prozestosten endlich in einer Weise erhöht, daß die Ehescheidung fast zu einem Privilegium der Reichen gemacht wird. —

Die "hierarchischen Bestrebungen" murben in einer späteren Sitzung besselben Lanbtags noch ausführlicher erörtert.

Veranlagt burch eine — von vielen Einwohnern Konigs= bergs eingereichte Petition um "Erhaltung ber

#### Gewiffens: und Lehrfreiheit,"

sprach ber Ausschuß fast einstimmig bie Ueberzeugung aus, baß "Seitens ber Staatsbehörben eine pietistischen er "thoboxe Richtung entschieden begünstigt werbe; baß "bieserhalb bie Befürchtung, man beabsichtige die Glaubens"und Lehrfreiheit zu untergraben, nicht allein! gerechtfertigt
"sei, sondern auch im Volke bereits tiefe Wurzeln geschlagen
"habe".

Die Plenarversammlung stimmte "mit großer Wajorität" ben Ansichten bes Ausschusses bei, meinte jedoch: "es sei noch "nicht an ber Zeit, die Befürchtungen bes Landes mittelst "einer Denkschrift zur allerhöchsten Kenntniß zu bringen, "da man von ber Weisheit bes Königs erwarten dürfe, Allerz"höchst berselbe werde die freie Presse seinem Volke nicht vorenthalten" z.

Allein die freie Presse ist zur Zeit noch nicht gewährt, hat daher auch in Betreff des "Geistess und Gewissenszwangs" ihre Heilkraft noch nicht beweisen können. Ungestört treten die Bestrebungen des herrschenden Systems immer deutlicher hervor.

Den öffentlichen Ansprachen bes Cultusminister\*),

<sup>\*)</sup> Dr. Eichborn.

bie ber Landtag "in Erwägung gezogen", find seitbem minifterielle Reben gleichen Geiftes gefolgt:

"es sei jett bie Zeit gekommen, wo man ben mahren "Glauben mit ben kraftigften Mitteln aufrecht erhalten "muffe";

"bie obere Leitung ber kirchlichen Angelegenheiten fei "keineswegs indifferent, sondern vielmehr parteiisch, ganz "parteiisch; sie wolle nicht dogmatische Unterschiede ausheben "ober verwischen, noch neue Symbole einsühren, vielmehr auf "Grund ber alten die theologische Wiffenschaft (!) förschern; nur eine in den Schranten kirchlicher Symbole "— sich bewegende Lehrsreiheit könne sie ges "statten";

"bie evangelisch=theologische Facultät solle in ihren Bor, "trägen eine Position sesthalten und sich nicht in grund"lose, vom schriftgemäßen Christenthum abführende Theo"rien verlieren; sie möge in Glaubenssachen seinen (bes herrn Minister) "Grundsatz: Credo, ut intelligam auch zu
"bem ihrigen machen";

"nach der Meinung der oberften Leitung der firchlichen "Angelegenheiten muffe in unserer wissensttolzen Zeit "vor Allem auf die Gestunung hingearbeitet werden, auf "diesen Geist der Demuth, welcher die Wirkungen "der Gnade allen selbsteigenen Anstrengungen bei "Weitem vorziehe";

"jebe tuchtige, gesunde Kraft moge sich freithätig und in "lebensvoller Mannigfaltigkeit entwideln, allerdings auf "bem einigen, ewigen Grunde bes hiftorischen "Christenthums und positiven Glaubens ber "Kirche";

"es habe auch bie akabemische Lehrfreiheit ihr inneres "Maß: ber individuellen Freiheit ber einzelnen Lehrer stehe "ber positive Beruf ber Universität und ber ob-

"jective Inhalt ihrer hiedurch bedingten Idee gegen=
"über; was die Naturwissenschaften betreffe, so verstehe sich
"von selbst, daß im Gediete berselben die individuelle Lehr"freiheit eben so wenig auf eine Grenze stoße, als daß indi=
"viduelle Forschen; anders verhalte es sich jedoch mit dem
"Bortrage der Philosophie in ihrer Anwendung auf daß
"Leben, mit der Geschichte, der Theologie, der Juriß=
"prudenz" 2c.

So lauten die Grundsate, welche ber Cultusminifter in Berlin, Königsberg, Breslau, Münfter, Wittenbeng, Hersford und an anderen Orten ausgesprochen hat.

Diesem ministeriellen Credo gemäß murben Geiftliche. Schul= und Universitätslehrer angestellt und übermacht, in ihren öffentlichen Vorträgen und Privatverhaltniffen beschränkt, wider Willen versetzt ober vom Amte entfernt; - biesem Credo gemäß murbe ber Gebrauch von Schulbuchern empfohlen ober untersagt, Bereine begunftigt ober aufgelöft, Zeitschriften unterstütt ober verboten. - Go murben ber Privatbocent Dr. Bauer megen feiner "Gefchichte ber Synoptifer", ber Professor Soffmann megen seiner "unpolitischen Lieber", - bie Professoren Braun und Achterfelb megen ihrer hermesianischen Lehren - bes Amtes entsett. So marb bem Professor Binrichs bie "wissenschaftliche Gabigkeit" zu politischen Borträgen abgesprochen, - bem Privatbocenten Dr. Schwarz bie angekundigte Borlefung über theologische Encyklopabie, - bem Dr. Prut Bortrage über Literatur= geschichte, - bem Privatbocenten Dr. Raumerd bie Bor= lefung über "Geschichte ber vorzüglichsten Syfteme ber philo= sophischen Staatslehre" untersagt.\*) So murbe ber Ober=

<sup>\*)</sup> Nach einer vor wenigen Tagen erlassenen Ministerialversügung burjen bie theologischen Facultäten nicht mehr, wie bisher, ben Stubirenben Preisfragen geben, ohne solche zuvor bem Dinister zur Prilifung eingesandt zu haben.

le hrer Witt, weil er die Rebaction der Königsberger Zeitung nicht aufgeben wollte, vom Lehramte suspendirt; — der Bolfsschullehrer Wanderer und der Prediger Rupp — wegen Mangel an positivem Christenthum — mit Strasverssehung bedroht. So ward neuerdings den Professoren Hotho, Batte und Benary die Concession zur Herausgabe einer "Kritischen Zeitschrift für Leben und Wissenschaft" verweigert, weil sie bieselbe "vom Standpunkte einer Philosophie (der Hegel'schen) redigiren würden", welche (es sind dies die eigenen Worte des Cultusminister) — "mit der Kirche und "dem Staate, wie sie sein könnten und dürsten, "nuverträglich wäre"!

Das Verhältniß bes Gouvernements zu bem Bifchof von Berufalem, - bas Berfahren in Betreff ber gemifchten Ehen, - bie Geftattung öffentlicher Processionen und Ballfahrten, - bie Anstellung ber barmbergigen Schweftern, bie Verordnung einer ftrengeren Sonntagsfeier, - bie Begunftigung bes Bereins zum "hiftorischen Chriftus" und ber Baftoral-Hülfsgesellschaft, — bie Zusammenberufung ber Spnoben und bie ihnen vorgelegten Berathungsgegenftanbe, bas Beftreben, ben Volksunterricht unter bie Obhut fogenannter recht glaubiger Beiftlichen zu ftellen, - bie Beaufsichtigung ber Schullehrerbibliotheten und Lefevereine, bie Berurtheilung ber Schriften von Niemener und Dinter, alle biefe Thatsachen bezeugen, bag eine - burch ihre Stellung mächtige hierarchische Partei bie Satungen wortgläubiger Orthodorie um jeden Preis aufrecht zu erhalten bemüht ift.

Mit ber Kirche und bem Staate, wie sie im Sinne bieser Partei sein "können und bürfen", sind Deffentlickeit und Rebefreiheit — "unverträglich". Daher wurde ben Bolkssschullehrern bie gemeinsame Berathung über Berbesserung ihrer Lage, — ben Studirenden bie Bilbung von Lesevereinen,

— ben preußischen Abvocaten die Theilnahme an der Mainzer Bersammlung, — bem Berliner Gesellenvereine alle Vorträge über politische und religiöse Gegenstände untersagt. Selbst die "Bereine für das Wohl der arbeitenden Klassen", die man in Folge des schlesischen Weberaufstandes anfangs begünstigte, werden bereits so ängstlich überwacht und bevormundet, daß sie — schon aus diesem Grunde — ber großen Aufgabe unserer Zeit nicht gewachsen sind. — Weber Wohlthätigkeitsanstalten noch Schulen noch — "jener Geist der Demuth, der die Wirkungen der Gnade allen selbsteigenen Anstrengungen vorzieht", sind hier zu helsen im Stande. Nur durch öffentliches Leben und freiere Staatsinstitutionen wird bereinst auch die niedere Klasse der Gesellschaft zu dem Gesühl ihrer menschlichen Würde und zu der allein wirksamen Selbsthülse gelangen.

Ohne Deffentlichkeit kein gesundes, freithätiges Gemeinbeleben.

In biefer Ueberzeugung hat ber lette oftpreußische Land= tag einstimmig bie

## Deffentlichkeit der Stadtverordneten: Bersammlungen

beantragt.

Ein gleicher Antrag wurde von den Ständen der Provinz Posen und Schlesien und von den Städten König 8= berg, Breslau, Posen, Elbing, Tilsit, Potsbam, Halle, Merseburg u. a. gestellt.

Die Regierung fanb es nicht rathsam, biefe Bunfche zu erfüllen, vielmehr beschränkte sie bie bisherigen Rechte ber Stadtverorbneten, indem sie bie Beröffentlichung ihrer Berichte von ber Genehmigung bes Magiftrats abhängig machte.\*)

<sup>\*)</sup> Berordnung vom 19. April 1844. — Bergl. dagegen Städteordnung v. 3. 1808, §. 183 und Instruction für die Stadtverordneten §. 14 u. §. 40.

Bahrend ben Burgern ber Stabte feit 1808 menigftens eine beschräntte Selbstthätigkeit eingeraumt ift, entbehren bie Bewohner bes platten Lanbes noch immer jeber Art von Gemeinbeverfassung. Mehrmals erinnerten bie Stanbe an bie Nothwenbigfeit eines folden Gefetes. Der lette Landtag bezeichnete bie Feftstellung bes lanblichen Bemeinwesens als eine - "Angelegenheit, für beren immer "bringenber werbenbe Erledigung bie vielfachsten Stimmen "laut geworben, und zu beren möglichfter Befchleuni-"gung fie ben Befehl Gr. Konigl. Majeftat zu erbitten fich "erlaubten". — "Der fortbauernbe Mangel biefes Gefetes" - so heißt es in ihrer Denkschrift vom 12. April 1843 -"wird um fo tiefer gefühlt, als bie Theilnahme an ftanbifden "Leben und Wirten sich immer mehr burch alle Klaffen bes "Bolles verbreitet, und biefes bis zur letten Glieberung "berab in geit gemäße Formen zu bringen munichen läßt." -

Die Regierung aber erklarte, baß sie — weit entfernt, ein berartiges Beburfniß anzuerkennen — "von bem "Erlaß einer Landgemeinbe=Ordnung Abstand zu "nehmen beschloffen habe".

Um 15. Juli b. J. 1808 baten bie Aeltesten ber Königsberger Bürgerschaft um gesetzliche Vertretung bei ben —
bas städtische Wesen betreffenden Verhandlungen, und — vier
Monate barauf murbe ihnen die Städteordnung vom
19. Nov. 1808 verliehen. Auf ben Erlaß einer Landgemeinde-Ordnung warteten die östlichen Provinzen des
Reichs 35 Jahre, um zuletzt sich jeder Hosssnung beraubt zu sehen! —

<sup>—</sup> Desgl. b. Refeript b. Minist. b. J. v. 14. Oct. 1819: "Es kann bem "Magistrate bei ben von ber Stadtverordneten-Bersammlung beabsichtigten "Druckschriften keine Cognition zugestanden werden, sondern solche muß "lediglich auf die Censur ber vom Staate für alle Druckschriften an"geordneten Censurbehörde beschränkt bleiben".

Wie bie bisher ermähnten, find auch alle - auf Ent= widelung ber

#### Staats-Institutionen

gerichteten Untrage von ber Regierung verworfen worben.

Wieberholt haben bie preußischen Stände (i. J. 1831, 1841 und 1843) um Deffentlichkeit der Landtags = situngen und, da dieses nicht genehmigt ward, um voll = ständige Veröffentlichung der Protokolle mit Nennung der Redner angehalten. Gleiche Wünsche wurden von der Rheinprovinz, von Westphalen, Schlesien und Posen ausgesprochen.

Die Regierung hielt eine Aenberung bes Bestehenben nicht für rathsam.

Die Unzulänglichkeit unserer Wahlgesete, bie Unshaltbarkeit einer Berfassung, welche eine kleine Zahl Rittergutsherren auf Kosten aller übrigen Bürger bevorzugt, mußte zulett selbst ben Bevorzugten einleuchten. Auch in ber Ständes-Versammlung wurde die Ueberzeugung laut, daß in einer Zeit, in der Gewerbe, Handel und Wissenschaft einen so überwiegenden Einstuß gewonnen, — die ausschließliche Vertretung des Grundbesites uns möglich den Bedürfnissen bes Volkes genügen könne.

Nach einer "überaus lebhaften Debatte" beschloß jedoch ber Landtag, porerst nur barum zu bitten, daß

bie Bebingung bes zehn jährigen Grundbestiges bei ben städtischen Deputirten auf einen breijährigen Besitz ermäßigt und ber Stand ber Städte burch "beson bere Bertreter ber Hanbelsinteressen" verstärkt werbe.

Die Regierung hielt bie Gemahrung biefer Bitte nicht für rathfam.

Zahlreiche Petitionen hatten ben Landtag aufgeforbert, offen und männlich bas bem Bolke zustehenbe Recht einer Gesammtvertretung zu mahren.

Die rheinischen und posenschen Stände trugen auf Bollziehung bes Gesetzes vom 22. Mai 1815, auf Einberufung ber Reichsttände an.

Die Abgeordneten ber Proving Preußen erklarten gleich falls, bag

"ber Bunich und die hoffnung, ja bas Bedürfnig alls,,gemeiner Lanbstände bas Bolt lebendig burchbringe "und nie aufhören werbe, baffelbezubefeelen".

Nur burch bie ungunftige Aufnahme ihres frühern Antrages wurden sie bestimmt, sich bermalen auf bie beschehenere Bitte um

"Erweiterung ber ben Centralausschüffen ges mährten Rechte" zu beschränken.

Schon im J. 1841 — bei ber Berathung über die Censtralausschüffe — sprach sich ein entschiedenes Mißtrauen gegen diese ständische Neubilbung aus. Die Provinzial-Landtage hielten es für bedenklich, die ihnen versassungsgemäß zustehenden Rechte, — namentlich die Begutachtung allgemeiner Gesete, — auf eine Versammlung zu übertragen, die in ihrer parlamentarischen Thätigkeit noch mehr, als sie selbst, beschränkt wäre. Einstimmig wurde daher der Vorschlag der Regierung: "die außer dem Landtage vorskommenden Geschäfte künftig dem Ausschusse uberlassen", — von allen acht Provinzen des Landes abgelehnt.

Und ber Erfolg hat biefe Borficht gerechtfertigt.

Die Berathungsgegenstände, bie man ber ersten Aussichusversammlung vorlegte, waren:

bas Gefet über Benutung ber Privatfluffe,

bie Bermenbung bes Steuererlaffes,

bie Betheiligung ber Provinzen an dem Kölner Dombau, und bie Anlage eines Gisenbahnnehes.

Den Gefegentwurf über Privatfluffe batten bie Bro-

vinzial-Landtage bereits aussührlich erörtert; — bie Berwensbung bes Steuererlasses war, wie der Finanzminister erstärte, schon vor Befragung der Aussichüsse befinitiv festgesstellt; — auf eine Betheiligung der Provinzen am Dombau machte der Antragsteller selber sich keine Hoffnung. Die se brei Gegenstände konnten daher unmöglich die Berufung der Aussichüsse veranlaßt haben. Der Bau der Eisenbahnen war die "wichtige Landesangelegenheit", bei welcher man "ihre Mitwirkung stattsinden zu lassen" beabsichtigte.

Nach bem Gesetze vom 17. Januar 1820\*) ist zu jeber neuen Staatsanleihe bie Zustimmung und Mitgarantie ber Reichsstände erforberlich.

Da nun die Nothwendigkeit der Eisenbahnen sich unverkenndar herausstellte, die Regierung aber zu einer Einberufung der Reichsstände sich nicht verstehen mochte, so blieb ihr kein anderer Ausweg, als — bas Geset vom 17. Januar 1820 zu umgehen.

Man beschloß bemnach, ben Bau ber Gisenbahnen Pris vatgesellschaften — unter Zinsgarantie bes Staates zu überlassen.

Allein hier bot sich eine neue Schwierigkeit bar. Zu einer Zinsengarantie konnte sich die Regierung — ohne ben Borbehalt einer Steuererhöhung nicht verpflichten; jeder Steuererhöhung aber muß — bem Gesetz v. 5. Juni 1823 gemäß — die Berathung sämmtlicher acht Propinzials Landtage vorangehen.

<sup>\*)</sup> Die Worte bes Gesetzes lauten:
"Bir erklären ben Staatsschulben-Etat auf immer für geschlossen.
"Neber bie barin angegebene Summe hinaus barf tein Staatsschulbschein, "ober irgenb ein anderes Staatsschulben-Document aus"gestellt werben. — Sollte ber Staat künftighin zu seiner Erhaltung ober
"zur Förberung bes allgemeinen Besten in die Nothwendigkeit kommen, zur
"Ausnahme eines neuen Darlehns zu schreiten, so kann solches nur
"mit Zuziehung und unter Mitgarantie ber künftigen.
"reichsständischen Bersammlung geschehen".

Diese Schwierigkeit zu beseitigen, — bas eben mar bie Bestimmung ber ersten Ausschuß: versammlung.

Bergebens wurde von mehren Mitgliebern ber Einwand gemacht, daß Zinsengarantien nichts Anderes als verbedte Staatsanleihen wären; daß Steuerbewilligung zu ben ausdrücklich vorbehaltenen Rechten der Provinzialstände gehörte; — vergebens wurde, um über die Nothwendigsteit des Vorbehalts urtheilen zu können, auf Mittheilung der wirklichen Einnahmes und Ausgabes Etats angetragen: der Finanzminister wußte durch geschickte Taktik den Comptenzs Zweifel zu beschwichtigen und durch halbe Eröffnungen sich der Unbequemlichkeit einer Rechnungsablage\*) zu entziehen.

Die Centralausschüffe haben ber officiellen Erwartung entsprochen; — bie Regierung aber ift baburch um teinen Schritt weiter gekommen.

Nur zu balb zeigte sich, daß der Plan, die Eisendamanlage der Privatspeculation zu überlassen, ein Fehlgriss gewesen. Für Bahnen, die keinen großen Gewinn versprachen, erwies sich die Zinsgarantie als unzureichend. Anderseits mußte der Börsenschwindel, dem man eine so wichtige Landesangelegenheit Preis gegeben, durch Maßregeln beschränkt werden, welche auf das ganze Unternehmen störend zurückwirkten. Immer gebieterischer machte sich die Ueberzeugung geltend, daß — nur auf Kosten und unter Berwaltung des Staates das Eisenbahnnetz ausgeführt werden kann.

Und so befindet sich benn jett die Regierung in berselben Berlegenheit wie zuvor: entweber muß sie offen bas Geset vom 17. Sanuar 1820 überschreiten\*

<sup>\*)</sup> In bem Gejetze v. 17. Januar 1820 (§. 5) heißt es: "Damit "Jebermann von bem mahren Zustanbe ber Finanzen bes Staates "vollständig unterrichtet werbe" 2c.

\*\*) Das Gerücht, baß bie Seehanblung zur Erbauung von Eisen-

ober Reichsftände berufen und über bie mahre Fi= nanglage bes Staates Austunft ertheilen. --

Die Ausschußsitzungen bes Jahres 1842 hatten nur bazu gebient, Jebermann von ber Nutlosigkeit einer Versammlung zu überzeugen, ber weber freies Berathen noch bas Recht ber Bitte gestattet ift.

Der Landtag bes Jahres 1843 trug fast einstimmig barauf an, daß ben vereinigten Ausschüffen in Bezug auf all= gemeine Gesetz biejenigen Rechte übertragen werben, welche nach dem Gesetz vom 5. Juni 1823 den Provinzial= ständen verliehen sind;

baß bemgemäß bie Geschäftsorbnung und bas formelle Berfahren bei ben Ausschüssen veränbert, und eine regelmäßige Wieberkehr berselben bestimmt werbe.

Die Regierung hat es bermalen nicht für rathfam gehalten, Beränberungen in ber ständischen Berfaffung vorzunehmen.

Gine lange Reihe von Antragen ift hier aufgezählt, aber auch eben fo viel abichlägige Bescheibe.

Erwägt man nun, daß es grundbesitzende Männer, Männer von vorherrschend conservativer Gesinnung, daß es — bie preußischen Provinzialstände sind, die das Bedürsniß größerer Freiheit empfinden; so kann man hiernach ermessen, wie tief und mächtig das Volk von diesem Verlangen beseelt ist.

Der Ernft unserer Zeit forbert Wahrheit; sprechen wir es baber ohne Scheu aus:

bahnen ein Darlehn aufnehmen werbe, hat ber neue Finanzminister filt "burchaus grundlos" erklärt. Ohne Zustimmung ber Reichsstände wäre auch eine solche Anleihe, — gleichviel ob die Capitalien aus bem Inlande ober Auslande herangezogen würden —, als eine offene Ueberschreitung des Gesetzes v. 17. Januar 1820 anzusehen. (Bergl. H. Simon's preuß. Staatsrecht I. S. 95.)

Das Wiberstreben ber Regierung gegen bie rechtmäßigen Ansprüche ber Nation hat bei allen selbstständigen Bürgern Unzufriedenheit und Wißtrauen erzeugt.

Und nicht blos in Preußen, auch im gesammten beut= ich en Baterlande begleiten Argwohn und Besorgniß bie Schritte unserer Regierung.

Es ift jest allgemein bekannt, daß im Jahre 1840 die kleinen deutschen Fürsten dem preußischen und öftreichischen Hofe eine Gesammtnote zustellten, worin sie zwar ihre Beibülfe in einem etwanigen Kriege mit Frankreich zusagten, dasfür aber insbesondere die Gewähr Destreichs um den Fortbestand ihrer Souverainetät in Anspruch nahmen. Zugleich erklärten sie, daß in dem Falle der Gefährdung sie zu gegenseitigem Schutze ein Sonderb ündniß abschließen würden.

Anderer Art, aber nicht minder groß sind die Befürchtungen der beutschen Bölker. Das Festhalten unserer Regierung an dem Grundsaße amtlicher Bevormundung, das stete Zusammenwirken mit den absoluten Großmächten Europas, vor Allem das — durch den Kartelvertrag neubegründete "herzliche Einverständniß" mit Rußland — haben bei unseren deutschen Brüdern die Besorgniß erweckt, daß Preußen, — der wahren Bolksfreiheit seind —, die constitutionellen Verfassumgen Deutschlands zu leeren Formen herabzumürdigen strebe.

Und was bisher eine bloße Beforgniß, — ist jett unableugbare Thatsache. Die neuerdings veröffentlichten Protokolle des Karlsbader Congresses, die von Kombst zu Tage geförberten "authentischen Actensstücke" und die geheimen Beschlüsse der Wiener Winisterialconferenz vom Jahre 1834\*) liesern

<sup>\*)</sup> Wichtige Urfunden für den Rechtszustand ber beutichen Ration mit eigenhändigen Anmertungen von 3. L. Klüber, aus bessen Bapieren mitgetheilt und erläutert von Belder. Mannheim 1844.

urkunbliche Beweise bafür, baß die preußische Regierung im Bunde mit Oeftreich unablässig auf Untergrabung der subbeutschen Berfassungen, auf Wiederherstellung der unum= schränkten Herrschermacht hingearbeitet hat.

In ber gleichzeitig veröffentlichten Dentidrift eines befannten preußischen Staatmannes\*) werben mit unum= munbener Offenheit bie "beften Mittel" angegeben, burch welche "Breugens Ginflug in Deutschland zu erweitern" und "bie kleinen Regierungen mit ihrer Souver ainetatseitel-"teit im Ginne best preußischen Syftems zu leiten" feien. "Borzugsweise" — so beißt es baselbst — "hätte Preußen "feine Augen auf Bagern zu richten. An biefe Berbinbung "knüpfte sich passend und natürlich bie mit ben beiben bessi-"ichen Baufern an. Durch ein unbedingtes Berüberziehn ber-"selben in bas preußische System murbe eine Territorial= "Berbindung mit Bagern gefunden, und Deutschland ber = "gestalt wie mit einer Rette umzogen, so bag, ohne "Sannovers und Sachfens zu ermähnen, Burtemberg, Baben, "Raffau und Thuringen vallkommen militarisch um= "faßt und jenem (bem preußischen) Snfteme unter= "worfen maren." - "Sannover burfte zu ichonen, ja zu "fcmeicheln, babei aber boch im Geheimen zu ifoliren "fein." - "Sachsen mare zu furveilliren, babei aber boch "mit Mäßigung und Schonung zu behanbeln, um vielleicht "im Laufe ber Zeit eine Partei in Dregben zu bilben, bie -"wie nach bem fiebenjährigen Rriege, flüglich bie Bergangen= "beit vergeffend, im Falle bes Greigniffes ben Un= "folug an ben umgebenben mächtigen Rachbar

Authentische Actenftude aus ben Archiven bes beutichen Bunbes, berausgeg. v. G. Rombft. Leipz. 18:38.

Die geheimen Beschluffe ber Wiener Cabinetsconferengen b. 3. 1834. Strafburg 1844.

<sup>\*)</sup> S. authentische Actenstücke ic. S. 3 fg.

Das Wiberstreben ber Regierung gegen Die rechtmäßigen Ansprüche ber Nation hat bei allen selbstständigen Bürgern Unzufriedenheit unb Wißtrauen erzeugt.

Und nicht blos in Preußen, auch im gesammten beuts fchen Baterlande begleiten Argwohn und Besorgniß bie Schritte unserer Regierung.

Es ift jetzt allgemein bekannt, daß im Jahre 1840 bie kleinen deutschen Fürsten dem preußischen und östreichischen Heinen Gesammtnote zustellten, worin sie zwar ihre Beibülfe in einem etwanigen Kriege mit Frankreich zusagten, das für aber insbesondere die Gewähr Destreichs um den Fortbestand ihrer Souverainetät in Anspruch nahmen. Zugleich erklärten sie, daß in dem Falle der Gesährdung sie zu gegenseitigem Schutze in Sonderbund nich abschließen würden.

Anberer Art, aber nicht minder groß find die Befürchtungen der deutschen Bölker. Das Festhalten unserer Regierung an dem Grundsate amtlicher Bevormundung, das stete Zusammenwirken mit den absoluten Großmächten Europas, vor Allem das — durch den Kartelvertrag neubegründete "herzliche Einverständniß" mit Rußland — haben bei unseren deutschen Brüdern die Besorgniß erweck, daß Preußen, — der wahren Volksfreiheit seind —, die constitutionellen Versassungen Deutschlands zu leeren Formen herabzumürdigen strebe.

Und was bisher eine bloße Besorgniß, — ist jest unableugbare Thatsache. Die neuerdings veröffentlichten Protokolle des Karlsbader Congresses, die von Kombst zu Tage gesörderten "authentischen Actenstücke" und die geheimen Beschlüsse der Wiener Ministerialconferenz vom Jahre 1834\*) liefern

<sup>\*)</sup> Wichtige Urfunben für ben Rechtszustand ber beutschen Nation mit tigenhanbigen Anmerkungen von J. L. Kliiber, aus bessen Papieren mitpetheilt und erläutert von Welder. Mannheim 1844.

urtundliche Beweise bafür, baß die preußische Regierung im Bunde mit Oeftreich unablässig auf Untergrabung der subsbeutschen Verfassungen, auf Wiederherstellung der unumsichränkten Herrschermacht hingearbeitet hat.

In ber gleichzeitig veröffentlichten Dentidrift eines betannten preußischen Staatmannes \*) werben mit unum= wundener Offenheit die "besten Mittel" angegeben, burch welche "Breufens Ginfluß in Deutschland zu erweitern" und "bie tleinen Regierungen mit ihrer Souver ain etatseitel-"teit im Sinne bes preußischen Systems zu leiten" feien. "Borzugsweise" - fo beißt es baselbst - "batte Preugen "seine Augen auf Bayern zu richten. An biefe Berbinbung "Inupfte fich paffend und naturlich bie mit ben beiben heffi= "fchen Saufern an. Durch ein unbedingtes Berüberziehn ber-"selben in bas preußische System murbe eine Territorial= "Berbindung mit Bagern gefunden, und Deutschland ber = "geftalt wie mit einer Rette umzogen, fo bag, ohne "hannovers und Sachsens zu ermähnen, Würtemberg, Baben, "Raffau und Thuringen vallkommen militarifc um= "faßt und jenem (bem preußischen) Syfteme unter = "worfen maren." - "Sannover burfte zu ichonen, ja zu "fcmeicheln, babei aber boch im Geheimen zu isoliren "sein." - "Sachsen mare zu fürveilliren, babei aber boch "mit Mäßigung und Schonung zu behandeln, um vielleicht "im Laufe ber Zeit eine Partei in Dregben zu bilben, die -"wie nach bem fiebenjährigen Kriege, tluglich bie Bergangen= "beit vergeffend, im Falle bes Ereignisses ben Un= "fcluß an ben umgebenben mächtigen Rachbar

Authentische Actenftude aus ben Archiven bes beutichen Bunbes, berausgeg. v. G. Rombft. Leipz. 1858.

Die geheimen Beidiliffe ber Biener Cabinetsconferengen v. 3. 1834. Strafiburg 1844.

<sup>\*)</sup> S. authentische Actenstücke ic. S. 3 fg.

"anriethe." — "Am Bundestage hatte Preußen gemein—
"schaftlich mit Destreich über bie Erhaltung ber Ruhe in—
"Deutschland zu wachen und zugleich bas repräsentativ —
"bem ofratische System" (ober, wie es an einer andern—
Stelle heißt, "die sübbeutsche Schein-Constitutio —
"nalität") zu bekämpfen; babei aber boch Alles so"vorzubereiten, daß, wenn einst eine Trennung Preußens
"von Destreich erfolgen, und bemzusolge eine Spul=
"tung Deutschlands stattsinden sollte, der überwiegende
"Theil der Bundesstaaten sich für Preußen erklärte, und
"alsbann die vorhandenen Bundessformen nicht zu sehr
"zum Nachtheil der preußischen Partei benutz werden könnten."

Mögen nun bie hier mitgetheilten Rathschläge bes preußischen Stnatsmannes ben Beifall seines Gouvernesments erhalten haben ober nicht; — mögen bie staatssittlichen Ansichten unserer Regierung noch bieselben sein wie früher ober sich geändert haben: so viel steht fest, die oben erwähnten Urkunden haben auf das beutsche Bolk einen tiesen Eindruck gemacht, sie haben die Befürchtungen bes constitutionellen Deutschlands bis zu einem — für Preußen gefahrdrohen den Mistranen gesteigert.

Nicht burch halbe Zugeständnisse, noch burch Gemährung einer "Schein = Constitutionalität" tann bem Gebrechen unseres Baterlandes abgeholfen werben.

Um bas Bertrauen ber beutschen Bruber wieber zu geminnen,

iheit der Presse und wahre Volksvertretung!

um ben Frieben im eignen Lanbe herzuftellen, giebt es nur Gin Mittel:

## Das Königliche Wort\*) Friedrich Wilhelm's III.

(1845.)

"Deutschland sucht vergebent nach Garantiem für feine confitutionellen Einrichtungen, so Lauge Preußen ohne Reichsftande ift."
Dabl mann.

# Friedrich Wilhelm III. hat den Preußen eine auf Bolksvertretung begründete Verfassungsurkunde versprochen.

Das Geset vom 22. Mai 1815 — bieses bem Gebächt= niffe jedes Preußen unauslöschlich eingeprägte "Pfand bes königlichen Bertrauens" — besiehlt, daß

"eine Reprafentation bes Bolts gebilbet merbe".

Es sind zu biesem Zwecke

- 1. Provinzialstanbe "bem Beburfnisse ber Zeit gemäß" einzurichten;
- 2. aus biefen "bie Bersammlung ber Lanbesreprafen= tanten" zu mahlen, bie aber alle Gegenstanbe ber Gefets= gebung, mit Ginschluß ber Befteuerung, berathen follen.

Die unzweibeutige Klarheit bes toniglichen Wortes macht jebes Wifverftanbnig unmöglich.

Nicht blos jebe ber acht Provinzen, sonbern bas ganze preußische Reich foll eine Bertretung erhalten (S. 3).

Nicht in ihren veralteten Formen sollen bie Stanbe bergeftellt, vielmehr — "bem Beburfnisse ber Zeit gem a f" eingerichtet werben (§. 2).

Was unter "Beburfniß ber Zeit" zu verstehen sei, hat Friedrich Wilhelm III. selber erklärt.

<sup>\*)</sup> Das Königliche Wort Friedrich Bilbelm's III. Eine ben preußischen Ständen überreichte Dentschrift. Bon Dr. Johann Jacoby. Baris, Druck von Paul Renouard, rue Garanciero 5. 1845. —

Borwarts! Bolts-Laschenbuch für b. J. 1845, herausgegeben von Robert Blum und Friedrich Steger Dritter Jahrgang. Leipzig, Berlag von Robert Friese. 1345. S. 287—295.

Bei bem Bunbestage gab Preußen am 8. Mai 1815 — also vierzehn Tage vor bem in Rebe ftehenben Gesetze — seine Meinung in folgenben Worten ab:

"Die lanbstänbische Berfassung ist in jedem Bundesstaate "(also auch in Preußen) so zu organistren, bag alle Rlas"sen ber Staatsburger baran Theil nehmen".

Aus bieser Abstimmung geht klar hervor, baß Friedrich Wilhelm III. in bem Gesetz vom 22. Mai 1815

nicht ständige, nur das Interesse ihres Standes vertretende, sondern aus allen Klassen der Staatsdürger gewählte, mithin auch das ganze Bolt vertretende Stände, oder mit anderen Worten eine mahre Repräsentativ=Berfassung versprochen hat.\*)

### Friedrich Wilhelm III. hat das seinem Volke gegebene Versprechen in den darauf folgenden 25 Jahren seiner Megierung nicht erfüllt.

Das Gesetz vom 5. Juni 1823 — und nur von biesem kann hier die Rede sein — ist keine Erfüllung bes königs lichen Wortes; benn

- 1. ist dasselbe nur von Staatsbeamten, nicht aber, wie das Gesetz vom 22. Mai 1815 ausbrücklich bestimmt, unter Zuziehung von Abgeordneten ber Provinzen bezrathen worden;
- 2. läßt es nicht "bem Beburfnisse ber Zeit gemäß" alle Rlassen ber Staatsburger an ber lanbständischen Berfassung Theil nehmen, sonbern gewährt nur ben Grundbesitzern bieses Recht;
- 3. giebt es blos ben einzelnen Provinzen eine Vertretung, nicht aber bem gesammten preußischen Reiche.\*\*)

<sup>\*)</sup> Bergleiche "Bichtige Urkunden für den Rechtszustand der beutschen Nation", mit Anmerkungen von 3. C. Klüber, herausgegeben von Welder, 1844, S. 403; und die Rede des babischen Staatsminister Wirter über das Abels-Edict im Jahre 1819. (Prot. der 2. Kammer, S. 13.)

<sup>\*\*)</sup> Die obigen brei Gate beweisen, bag bie "vereinigten Aus-

Friedrich Wilhelm III. selbst hat das Gesetz vom 5. Juni 1823 auch keineswegs als eine Erfüllung seinesköniglichen Bersprechens angesehen. Dies geht beutlich aus ben Worten bes genannten Gesetzes hervor; benn unter No. III, 2, versordnet es:

baß bie Entwurfe allgemeiner Gefete, welche Beransberungen in Personen= und Gigenthumbrechten betreffen, ben Provinzialständen vorgelegt werden, — "fo lange teine allgemeine ständische Bersammlungen stattfinden"; und am Schlusse:

wann bie "Zusammenberufung ber allgemeinen Lanb= ftanbe" erforberlich sein wirb, — barüber bleiben Uns bie weiteren Bestimmungen vorbehalten.

Die Geschichte lehrt, daß Friedrich Wilhelm III. am 7. Juni 1840 gestorben ist, ohne die allgemeinen Landsstände zusammenberusen, ohne die von ihm verheißene Bersfassurkunde unterschrieden und ohne das seinem Bolke seierlich gegebene Wort ausgelöst zu haben.

Das von Friedrich Wilhelm III. gegebene, von ihm aber nicht erfüllte Versprechen ist für seinen Nachfolger, Friedrich Wilhelm IV., gestehlich und moralisch verbindlich.

Dienstbestiffene Politiker haben allerbings behauptet, baß ber König über bem Gesetze stehe, weil sein Wille bas einzig entscheibenbe Gesetz sei;

baß baher auch als Thronerbe er bie Anordnungen und Zusagen seines Borgangers nicht zu berücksichtigen brauche.

Allein bas Königthum ift keine Willkurherrschaft; bie Burger bes monarchischen Staates find bem Könige gegenüber keine rechtlosen Sklaven.

ich üffe", — selbst wenn ihnen bie von ben Ständen beantragten Rechte eingeräumt waren, — teinen Erfatz für bas Gesetz vom 22. Mai 1815 bieten.

Je unbeschrantter ein Furft, um fo mehr wird Selbft = = befdrantung ibm gur heiligen Pflicht.

Co lautet bas Gebot ber Sittlichteit!

Und bliebe felbst bas Gemuth eines Fürsten biesem Ge bote verschloffen, so mußte schon sein eigener Bor theil ihn zu ber Erfüllung besselben bestimmen.

Um so viel ber König höher steht über allen anberen Burgern, um so viel fester und unverbrüchlicher muß Rönigs= wort und Königstreue sein.

Als im Jahre 1818 die Koblenzer Abresse an die zu erstheilende Constitution erinnerte, zurnte Friedrich Wilhelm III. ben Bittstellern, weil sie

"freventlich an ber Unverbrüchlichteit feiner Bufage gezweifelt hatten"\*).

Dieser Ausspruch ist ein lautes Zeugniß bafür, baß ber König bie Ausführung bes Gesetzes vom 22. Mai 1815 als eine ihm obliegende heilige Pflicht anerkannte. —

Weber in ben folgenben Jahren seiner Regierung noch in seinem Testamente hat Friedrich Wilhelm III. das königsliche Wort zurückgenommen; eben so wenig hat er jemals die Absicht, es nicht zu erfüllen, öffentlich ausgesprochen. Er konnte es auch nicht!

Das Geset vom 22. Mai 1815 ist ein allgemeines Staatsgeset, ein feierliches königliches Versprechen,

eine Anerkennung ber Münbigfeit bes Boltes.

Als allgemeines Staatsgeset burfte es verfassungsgemäß nicht ohne Zuziehung ber Provinzialstänbe aufgehoben werben; benn nach bem Geset vom 5. Juni 1823

<sup>\*)</sup> Cabinetsichreiben vom 21. Märg 1818. - Görres bemerkt bietbei: "Die unwillige Abweisung eines vorausgesetzten frevelhaften Zweifels murbe in ber Rheinproving für eine neue, noch stärkere Gemähr, als jebe positive Berficherung genommen".

folt — in Ermangelung allgemeiner Stände — jede Beränderung in Personen: und Gigenthumsrechten ben Provinzialständen zur Berathung vorgelegt werben.

Als ein ber Nation gegebenes Bersprechen burfte bas Gefet nicht ohne beren Ginwilligung einseitig zurud= Kenommen werben.

Als Mündigkeitserklärung konnte es nicht ohne uns verdiente Herabsehung bes preußischen Bolks widerrufen werden. —

Alle biefe Grünbe bes Rechts und ber Sittlichkeit gelten nicht minber für ben Sohn und Nachfolger Friedrich Wilshelm's III., für ben jest regieren ben König. —

Im Wiberstreite mit ber hier ausgesprochenen Ansicht erklärt ber Bescheib, ben Friedrich Wilhelm IV. im Jahre 1843 ben posenschen Stänben ertheilt hat:

"Wir wollen in Gnaben bie Aeußerungen nicht näher "erörtern, welche auf ein Gebiet übergreifen, bas Unserer "Erwägung und Entschließung vorbehalten bleiben muß, noch "bie unangemessene Berufung auf eine Verordnung vom 22. "Wai 1815, welche, wie Wir dies bereits in dem Landtags"abschiebe für das Königreich Preußen, vom 9. Sept. 1840, "ausdrücklich erklärt haben, völlig unverdindlich für "Unsift, da schon Unseres in Gott ruhenden Herrn Baters, "Wajestät, von denen dieselbe ausgegangen, ihre Ausführung "mit dem Wohle Ihres Volkes nicht vereindar "fanden und das Geset vom 5. Juni 1823 an ihre "Stelle treten ließen".

Insofern bie gesammte Staatsgewalt in bem Obershaupte bes Staates vereinigt ist, muffen bie zu erlaffenben Gefete allerbings seiner Erwägung und Entschließung "vorsbehalten" bleiben; — anzutragen aber auf eine berartige Erwägung und Beschlußnahme liegt vollkommen innerhalb bes Gebiets ber stänbischen Wirksamkeit.

Was nach bem Allgemeinen Lanbrecht (Thl. II. Tit. 20. §. 156) jebem Preußen freisteht, — "Zweifel und Bebent"lichteiten gegen die Gesetze, so wie seine Bemerkungen über "Wängel und Berbesserung bem Regenten anzuzeigen",
— bas kann auch ben Ständen niemals verwehrt sein, selbst bann nicht, wenn bas Gesetz vom 5. Juni 1823 (III. 2, 3) bas Petitionsrecht ihnen auch nicht ausbrücklich eingeräumt hätte.

Friedrich Bilhelm IV. wird die rechtlichen Mahnungen seiner Stände nicht burch erzwungenes Schweigen bes seitigen wollen.

Sehen wir, ob bie in bem Bescheibe enthaltenen Grunbe ben Anspruch bes Boltes wiberlegen und ben König von seiner Verpflichtung befreien!

Das Gesetz vom 5. Juni 1823 ift, wie früher gezeigt, selbst von Friedrich Wilhelm III. nicht als eine Erfüllung seines königlichen Wortes angesehen worden. Das Gesetz vom 22. Mai 1815 verheißt Provinzialstände und "Landeszepräsentanten"; das Gesetz vom 5. Juni 1823 ordnet die Provinzialstände an und stellt (unter III. 4) eine Zusammenderusung der Landeszepräsentanten in Aussicht. Soll dies erneute Versprechen eine Wahrheit sein, so kann Friedrich Wilhelm III. nicht die Absicht gehabt haben, das zweite Gesetz, an die Stelle des ersteren treten zu lassen".

Die wieberholten Anträge Preußens bei bem Bundestage, die Gesetzebung der Jahre 1810 bis 1819, das Edict vom 17. Januar 1820 (über die Verwaltung der Staatsschulben) — und — unter der odigen Voraussetzung — auch das Gesetz von 5. Juni 1823 bezeugen, daß während der Dauer von dreizehn Jahren Friedrich Wilhelm III. eine alls gemeine Vertretung des Landes "mit dem Wohle seines Volks vereindar fand".

Sat bie Unficht bes Königs fich fpater - in Folge

Frundloser Verpflichtung entbinden, noch dem Bolke seine Bestechtigung nehmen. Was alle gesitteten Bölker Europas als die Grundseste ihrer bürgerlichen Freiheit, als die nothwendige Bedingung ihres Glückes verehren, das kann unmöglich für uns Preußen ein so großes Uebel sein, daß — um es abzuswenden, selbst das Opfer der Fürstentreue nicht gesicheut werden dürfe. —

Friedrich Wilhelm III. sagt im Eingange bes Gesetzes vom 22. Mai 1815:

"Damit ber wohlthätige Zustand bürgerlicher Freiheit "sester begründet, — ber preußischen Nation ein Pfand "Unseres Bertrauens gegeben und der Nachkommen"schaft die Grundsäte, nach welchen Unsere Borsahren "und Wir selbst die Regierung Unseres Reichs mit ernst"licher Borsorge für das Glück Unserer Unterthanen geführt "haben, — treu überliesert und — vermittelst einer "schriftlichen Urkunde, als Bersassung des preußischen "Staats, dauerhaft bewahrt werden, haben wir Nach"stehendes beschlossen:

"Es foll eine Repräsentation bes Bolts ge= "bilbet werben", 2c.

Hiernach haben wir, — bie "Nachkommenschaft", — rechtlichen Anspruch auf bieses "Pfand bes Bertrauens": — auf bie "festere Begründung ber bürgerlichen Freiheit" burch Erfüllung ber vor breißig Jahren zum Gesetz erhobenen königlichen Zusage. —

"Eine ber ersten Mächte Europas, Preußen, ist versnichtet"; — so lauteten die Worte Napoleon's bei seinem Einzuge in Berlin. Die Schlachten der Jahre 1813 und 1814 waren die Antwort des preußischen Volkes. Am 20. März 1815 kehrte Napoleon nach Paris zurück und bedrohte aus's Neue das Vaterland. Da gab Friedrich Wilhelm III. — als

Preis für die dem Königshause bargebrachten Opser, als Anfforderung zu neuem Kampse — bas Geset vom 22. Mai 1815.

Das Gesetz vom 22. Mai 1815, bie feierliche Zusage einer Repräsentativversaffung, ist ein erhabenes Denkmal bes Bertrauens zwischen Fürst und Volk, ist das wohlerworbene, theu ererkaufte Eigenthum ber mündig ges worbenen preußischen Nation. Dies Denkmal duf nicht zerstört, bies Eigenthum darf nicht aufgegeben werben.

Friedrich Wilhelm IV. war in ben Tagen ber Sefche Augenzeuge ber hochherzigen hingebung bes Bolkes. Mit bem Throne, — burch ben freien Willen ber Bürger wieder aufgerichtet, — mit ben königlichen Rechten Friedrich Wilhelm's III. sind auch die Verbindlichteiten besselben auf ihn übergegangen: er kann ber Abtragung jener alten Ehrenschuld seines Hauses sich nicht entziehen, nicht ohne Rechtskräntung.

Ein ebler Fürst forbert Wahrheit. Den Rathen ber Krone geziemt es, — selbst auf die Gefahr hin dem Könige mißfällig zu werden, — offen und mannlich die eigene Ueberzeugung zu vertreten:

Den Provinzialständen des Landes liegt die Pflicht ob, auf's Neue darauf anzutragen, daß das königliche Wort Friedrich Wilhelm's III. dem preußischen Volke erfüllt werde.

Ronigsberg ben 16. December 1844.

## Vertheidigung der Schrift: "Das Königliche Wort Friedrich Wilhelm's III."")

(1846.)

Majestatis singulare et unicum crimen fuit ecrum, qui crimine vacarent. Plinius.

Saberlin beginnt seine Bertheibigung bes Freiherrn v. Brabed mit folgenben Worten :

"So häusig zu ben Zeiten ber ersten römischen Imperatoren Prozesse über Berbrechen ber beleidigten Majestät waren, indem man sich damals derselben bediente, um rechtschaffene Männer zu unterbrücken und zu vernichten, die man eben wegen ihrer Rechtschaffenheit und weil sie despotischen Plane der Herrscher nicht billigten und ausführen helsen wollten, haßte; — so eine seltene Erscheinung ist heutigen Tages ein solcher Prozess". —

Wir sind nicht so glücklich, von unserer Zeit ein Gleiches rühmen zu können. Was haberlin im Jahre 1800 eine "seltene Erscheinung" nannte, gehört jett — und namentlich in Preußen — zur Tagesordnung. Der künftige Geschichtsichreiber wird Betrachtungen mannigsacher Art an eine so auffallende Thatsache knüpfen; wir beschränken uns hier auf die den Zeitgenossen zunächst liegende Folgerung, daß eine festere Begriffsbestimmung des genannten Verbrechens Noth thut. —

Majestas bebeutet bem ursprünglichen Wortsinne nach so viel wie Größe, Erhabenheit, Borzüglichkeit. Dieser Auße. bruck wurde zuerst in der römischen Republik gebraucht und galt daselbst als ein dem Volke und dem Senate zuekommender Ehrentitel. Majestatem minuere hieß daher: die

<sup>&</sup>quot;) Bertheibigung meiner Schrift: Das Königliche Wort Friedrich Bilhelm's III. Bon Dr. Johann Jacoby. Mannheim. Berlag von Friedrich Baffermann. 1846,

Hoheit bes römischen Volks schmälern, und bas Berbrechm selbst: crimen majestatis sc. minutae. Als in ber Folge bie Herrschaft über Rom einem Einzelnen zusiel, ertheilte anfangs bie Schmeichelei, später bas Gewohnheitsrecht biesem Einzelnen ben Titel ber Majestat (majestas augusti): bie Hoheit bes römischen Volkes wurde auf die Person bes Herrschers übertragen.

Diese historisch-thatsächliche Uebertragung lehrt, bag unter ber Majestät eines Fürsten nichts Anderes zu verstehen ist, als ber Borzug, der ihm als dem Stellvertreter bes Bolkes gebührt. —

Wer sich selbst achtet, wird auch das Volk achten, bessen Theil er ist. So lange baher eine Nation die mosnarchische Staatssorm für nothwendig hält, darf der einzelne Bürger — welcher Art auch seine politische Ansicht sein mag — der Würde und der Person des Regenten die äußere Achtung nicht versagen. Das Volk kann dies mit Recht verslangen und durch Strafgesetze erzwingen.

Die im preußischen Lanbrechte zum Schut ber Majestät erlassenen Gesetze Lauten:

<sup>§. 196 (</sup>Th. II. Tit. 20): "Wer bas Oberhaupt bes Staats in seiner Würbe persönlich beleibigt, ohne bas bas bei eine hochs ober lanbesverrätherische Absicht erhellet, ber begeht bas Verbrechen ber beleibigten Majestät". —

S. 199: "Wer sich bes Verbrechens ber beleibigten Majestät burch ehrenrührige Schmähungen bes Oberhauptes im Staate, mit Worten, Schriften ober anderen sinnlichen Darsstellungen schuldig macht; ber hat zweis bis vierjährige Zuchthaußs ober Kestungsstrafe verwirkt".

S. 200: "Auch schon anbere bergleichen boshafte, bie Ehrfurcht gegen ben Landesherrn verletzende Aeußerungen über die Person und Handlungen besselben sollen mit Ge-

fangniß= ober Festungsstrafe auf fechs Monate bis zu Ginem Jahre geahnbet werben". —

Aus ber im S. 196 gegebenen Definition geht beutlich hervor, bag

- 1) nur allein bas "Oberhaupt bes Staats", nicht also bie zu seiner Familie gehörigen Personen, gesichweige benn seine Minister und Diener Gegenstand einer Majestätsbeleibigung sein konnen;
- 2) baß bieses Verbrechen nur gegen ben Regenten "in feiner Würbe" begangen werben kann, mithin überall, wo er sich seiner Würbe begiebt, z. B. bei Annahme eines fremben Namens, bei Verkleibungen, bei schriftstellerisichen ober künstlerischen Productionen, bei Aufstellung ober Vertheibigung religiöser, philosophischer, politischer Grundsäte berselbe auf keinen größeren Schut Anspruch hat, als jeber ander Bürger, Schriftsteller ober Künstler; —
- 3) baß zur Vollenbung bes Verbrechens baß Staatsoberhaupt "personlich" verlett werden muß. Aeußerungen über die Handlungen des Regenten, über die von ihm ausgehenden Gesetze, Anordnungen, Bescheide u. s. w. können daher an sich keine Klage auf Majestätsbeleidigung begrünzben; nur dann sind sie straffällig, wenn darin zugleich eine die Person des Regenten treffende Beleidigung enthalten ist. Der S. 200 widerspricht dieser Folgerung keinesweges; denn in demselben sind offendar auch nur solche Aeußerungen als strafbar bezeichnet, durch welche "die Handlungen des Landesherrn" auf eine unehrerbietige, d. h. ihn personlich verletzende Weise dargestellt werden.

Dieser allgemeinen Definition gemäß unterscheibet bas Lanbrecht zwei Arten ber Majestätsbeleibigung: bie Ehrentrantung bes Lanbesherrn (§. 199.) und bie Ehrfurcht=verletung (§. 200.).

I. Das Berbrechen ber Ghrentrantung bes Lanbes=

herrn (erimen laesae majestatis in sonsu stricto) umfast alle biejenigen Hanblungen, welche, wenn sie gegen eine Privatperson gerichtet wären, als Injurien gelten würben.

Man hat neuerdings dagegen ben Einwand gemacht, daß "die Ehre bes Regenten eine ganz besondere sei, beren Berletzung überhaupt nicht nach dem Maßstabe ber gewöhnlichen Injurie beurtheilt werden dürse; in allen Fällen, sowohl bes §. 199 als des §. 200, musse vielmehr — unabhängig von den besonderen Borschriften über Injurien, mit Rücksicht auf die dem Throninhaber zustehende Majestät — geprüft werden, ob eine Aeußerung gegen diese besondere Shre verstoße oder nicht".\*)

Allein biefe Ansicht ist keineswegs kichhaltig. Abgefehen bavon, daß dieselbe ber historischen Entwickelung bes Majesstätsbegriffs wiberstreitet, — entbehrt sie auch jeder praktischen Anwendbarkeit. Die "besondere" Beschaffenheit der Regentenehre wird ganz unerklärt gelassen, und somit an die Stelle des verworfenen "Maßstads der gewöhnlichen Injurie" kein anderer gesetzt, als der einer unbeschränkten richterlichen Willkür.

Die Uebereinstimmung bes §. 199 mit ber sanbrechtlichen Definition ber Injurie, — bie Erklärung bes Justizminister, — bie Auctorität bes Kammergerichts und ber angesehensten Rechtslehrer sprechen entschieden dafür, daß die Majestäts-beleidigung sich von der gewöhnlichen Injurie nur durch die Person des Beleidigten und die dadurch vermehrte Strafs barkeit der Handlung unterschiede. (Rescript vom 19. Nov. 1832; — Tittmann, Handbuch des Strafrechts, 2. Band, §. 224, 227; — Weber, Gutachten in Sachen des Freiherrn

<sup>\*)</sup> Aus bem Erkenntniß bes Rönigs. Tribungs ju Rönigsberg gegen Lubwig Balesrobe.

v. Brabed, S. XLVIII; — bie belben Erkenntnisse bes Kammergerichts in Betreff ber "Bier Fragen".)

Was bas Allg. Lanbrecht über Shrenkrankungen bestimmt, muß bemnach im Wesentlichen auch bei ber Majestatsbeleibi= gung seine Geltung haben.

"Wer" — so befinirt bas Lanbrecht Thl. II. Eit. 20. §. 538 — "wer burch geringschätzige Geberben, Worte ober Handlungen Jemanben zu kranten ober ihn wiberrechtlich zu beschimpfen sucht, ber begeht eine Injurie."

Der Ausbrudt: "fucht", welcher bas Borhanbenfein eines Borfapes anbeutet, wirb in bem folgenben S. also erläutert:

"Wer keine Absicht hat, ben Anbern burch Berachtung zu kränken ober ihn zu beschimpfen, ber macht sich auch keiner Injurie schuldig."

Hieraus folgt, baß

1) absichtliche Chrentrantung eine unerläßliche Bebingung ber Majestatsbeleibigung ift. —

Ob ber animus injuriandi vorhanden sei ober nicht, muß ber Richter "nach gesetzlichen Bestimmungen und in beren Ermansgelung nach ben begleitenden Umftanden beurtheilen" (S. 542).

Ueber bie "begleitenben Umftanbe" läßt sich im Alls gemeinen nichts aussagen: bie Erwägung berselben bleibt in jebem einzelnen Falle bem Scharffinne und Gewissen bes Richters überlassen; — "von ben gesehlichen Bestimsmungen" aber kommen hier besonbers bie §§. 541, 543, 544 und 545 in Betracht.

Der §. 541 verorbnet: "baß ber Regel nach ber Borfat ber Ehrenkränkung nicht vermuthet wersben foll".

Nur brei Ausnahmen stellt bas Gesetz von biefer Regel auf:

wenn Jemanb einem Anbern strafwürbige Verbrechen Schulb giebt (§. 543); —

wenn Jemand von bem Andern solche Handlungen beshauptet, bie benselben ber Verachtung seiner Mitburger aussehen (§. 544); —

wenn Jemand fich gegen ben Anbern solcher Ausbrude bebient, die im gemeinen Leben als Zeichen ber Geringsichätzung anerkannt find (§. 545). —

Nur in biesen brei Fällen findet der Berbacht eines bes leibigenden Borsates ftatt; in allen übrigen Fällen barf ber Richter einer solchen Bermuthung nicht Raum geben.

Es folgt hieraus, bag

2) bie Absicht einer Majestätsbeleibigung nur bann zu vermuthen ist, wenn bem Oberhaupte bes Staats verbrecherische ober verächtliche Handlungen vorgeworfen, ober solche Ausbrücke gegen basselbe gebraucht werden, bie im gemeinen Leben als Zeichen ber Geringsichäung gelten.

II. Die zweite ober geringere Art ber Majestäts= beleibigung ist die Ehrsurchtverletzung (erimen laesae reverentiae s. venerationis). A. L.M. Tit. 20. §. 200.

Nach Klein (Erim.=Recht §. 511 und 513) besteht das Wesen bes genannten Berbrechens barin, daß die Beleidigung nicht dem Regenten als solchem, sondern als Privat=person zugefügt wird. Diese neuerdings von einem höheren Gerichtshose\*) aboptirte Ansicht bürste jedoch in mehrsacher Hinsicht bedenklich erscheinen. Die Injurien gegen Staats=beamte theilt man allerdings in "öffentliche" und "pri=vate" ein, je nachdem die Beleidigung bei Ausübung bes Amtes oder außer demselben ersolgt ist. Allein auf das Staats oberhaupt kann dieser Unterschied keine Answendung sinden. Die Majestät ist nicht einem Amte gleich zu stellen, das den damit Bekleideten nur zu bestimmten Zeiten

<sup>\*)</sup> Tribunal bes Königreichs Preugen.

beschäftigt; sie ist vielmehr bie — bem Monarchen als bem Repräsentanten bes Bolks jeber Zeit gebührenbe Ehre (majestas inhaeret principi). — Nur wenn ber Fürst selbst sich seiner Würbe begiebt, — wir haben bergleichen Fälle angeführt, — kann er als Privatmann betrachtet werben, bann aber natürlich auch nicht größere Rechte in Anspruch nehmen, als jeber anbere Bürger. In allen übrigen Berhältnissen bleibt er zu jeber Zeit und Stunde Regent, und es begründet baher keinen Unterschieb, ob die Beleibigung im Staatsrathe ober im Schausspielhause, bei Ausübung seines königlichen Berufs ober bei irgend einer andern Beschäftigung ihm zugesügt wirb.\*) —

Außer ber von Klein aufgestellten Ansicht giebt es noch zwei Auslegungen bes §. 200.

Sinige — und bies ift bie gewöhnliche Erklärungsart — halten ben Ausbruck: "Aeußerungen, welche bie Shrfurcht versleten," — für gleichbebeutenb mit leichten Injurien.

Andere verstehen darunter solche Aeußerungen, die zwar, wären sie gegen Privatpersonen gerichtet, nicht als eigent= liche Injurien zu betrachten sein würden, gegen den König aber eine Berletzung der ihm ausschließlich gebührenden Ehrsturcht enthalten (Rescript des Justizministerium vom 19. November 1832).

Gegen bie erfte Auslegung ift einzumenben, bag ber

<sup>\*)</sup> Tittmann (Handbuch bes Strafrechts §. 225) sagt: "Es ift gleichviel, ob die ehrsurchtswidrige Handlung ben Regenten als Menschen überhaupt, ober als höchte Gewalt trifft, weil die Person die Würde, bie einer höchsten Gemalt zusteht, als Inhaber dieser Gewalt besitzt, und mithin Alles, was die Person betrifft, auch die Wilrbe angeht, die jene hervordringt". — In den Motiven zu §. 5, Absch. 2, Tit. II. des neuen Trim.-Gesetz wird bemerk, daß die Worte bes §. 200 h. t. gegen Klein's Annahme sprechen, da nirgends mit Klarheit angedeutet sei, daß unter den "Handlungen des landesherrn" — Regierungshandlungen des-selben nicht verstanden werden sollen. — —

Begriff jeder, also auch ber "leichten" Injurie, nicht eine bloße Berletung der Ehrfurcht, sondern eine wirkliche. Sprentänkung erfordert: ferner, daß die in §. 200 gedachten "Aeußerungen gegen den Landestherrn", — wenn sie für Injurien zu nehmen wären, unmöglich blos mit sechs Monaten bis zu Einem Jahre Festungsarrest bestraft werden könnten, da ja Injurien gegen die Familie des Landessberrn die boppelte Strafe (1 bis 2 Jahre Festungsarrest) nach sich ziehen. (§. 205 h. t.) —

Richt geringere Bebenken stehen ber zweiten Erklävung entgegen. Abgesehen bavon, daß sie bus nachbrückliche Work: ", boshaft" unbeachtet läßt, widerspricht sie auch der im §. 196 an die Spize des ganzen Abschnitts gestellten Begriffs= erklärung. Denn da diese von wirklichen Beleibigungen redet, das crimen laesae reverentiae aber dem §. 196 als Species untergeordnet ist, muß folgerecht auch dem letzteren Vergehen eine wirkliche Injurie zu Grunde liegen. —

Man sieht, für beibe bisparate Auslegungen bietet unser Gesethuch Gründe und Gegengründe: — ein beutlicher Beweis dafür, daß es der ganzen landrechtlichen Lehre über Majestätsbeleibigung an einer klazren logischen Fassung fehlt. Um ben Sinn bes §. 200 zu sinden, bleibt uns demnach kein anderer Weg, als der einer einfachen Wortinterpretation.

Das erimen laesae venerationis foll burch ,,andere bergleichen boshafte, die Ehrfurcht gegen den Landes= herrn verletzende Aeußerungen über die Person und Hand= lungen besselben" begangen werden.

"Anber e" heißt hier mit Bezug auf ben vorhergehenben Paragraphen: anbere als "ehrenrührige" Aeußerungen, nämslich solche, welche bie Ehrfurcht verletzen. —

"Dergleichen", b. h. "in Worten, Schriften ober anberen fittlichen Darftellungen" (vergl. S. 199). —

Der Ausdruck: "boshaft" wird verschieden ausgelegt. Das Rescript des Justigminister wom 19. Nov. 1832 sagt: auf das Beiwort "boshaft" sei kein besonderes Gewicht zu legen, da dasselbe hier nur soviel als döslich oder ab sicht-lich bedeuten könne. Dagegen bemerkt der Gesehreniser, daß das unahdrückliche Wort "boshaft" wohl mehr als eine bloße Absicht bezeichne, und daß man auf diesem Wege Gesahr lause, dem Begriffe der Majestätsbeleidigung zum Nachtheid der Unterthanen eine allzu weite Ausbehnung zu geben. (Mosive zu §. 5 Absch. 2 Tit. II. des Entwurfs des neuen Erisminalgesuses S. 55—56.)

In Gunsten ber letteren Meinung sprechen biejenigen Stellen bes Landrechts, in benen bie Ausbrücke: "Bosheit" und "boshaft" so gebraucht sind, daß die Worte: "Absicht" und "absichtlich" sich in keiner Weise dafür substituiren lassen, z. B. S. 578 und 583 h. t., wo von einer "boshaften Absicht", und S. 204, wo von "Graben der Bosheit" die Rebe ist.

Bergleicht man ben S. 577 h. t.:

"bloße symbolische und Berbalinjurien werben ber Regel nach als leichte Injurien angesehen" —

mit bem barauf folgenben S.:

"Sie arten aber in schwere Injurien aus, wenn bie boshafte Absicht, bie bürgerliche Ehre bes Anbern zu kranken, klar ift." —

jo geht unzweifelhaft hervor, daß das Beiwort "boshaft" mehr als blos den — zu jeder Injurie erforderlichen animus injuriandi in sich schließt. Es scheint den bösen Willen dessen anzudeuten, der ohne Rücksicht auf anderweitige Zwecke allein aus Haß darauf ausgeht, den Andern zu kränken.

Jebenfalls ift, felbft nach ber Minifterial=Interpretation,

1) ber entschiebene Borfat, bie bem Konige foulbige Ehrfurcht zu verleten, ein Sauptrequisit bes crimen lassas reverentias.

Demnächst und zwar ganz besonbers tommt es barauf an, bie "Aeußerungen" näher zu bezeichnen, burch welche "bie Ghrfurcht gegen ben Landesherrn verlett" werben kann.

Ehrfurcht ist eine Empfindung, die durch Anerkennung der geistigen und sittlichen Vorzüge eines Andern in uns erzregt wird.

Da biese Empfindung nicht von unserm Willen abhängt, können wir auch für den Mangel berselben nicht verant= wortlich sein. Nur äußere Handlungen unterliegen dem Zwange des Gesetzes. Der §. 200 kann baher vernünf= tiger Weise nichts Anderes fordern, als:

baß jeber Burger — wie auch seine innere Emspfindung beschaffen sei — in Bezug auf ben Fürsten sich nur solche Worte und Neußerungen erlaube, bie er gegen Personen anwenden wurde, beren geistige und sittliche Borzuge ihm das Gefühl der Ehrfurcht einflößen.

Um biese Forberung sich klarer zu machen, ift es nothig, bas Gebiet ber Ehrfurcht und namentlich bie Grenze zu bestimmen, welche basselbe vom Sklavensinn scheibet.

Stlavensinn sett stets ben Mangel eines selbststänsbigen Urtheils und Willens voraus, mahrend bas Gefühl ber Ehrfurcht weber ein Aufgeben ber eigenen Person= lichteit noch ben Glauben an die Unfehlbarteit des Andern bedingt. Es erhellt hieraus, daß man Jemanden im höchsten Grabe verehren, und doch zugleich über vortommende Thatsachen des Lebens, über Werke des Geistes und ber Kunst, über einzelne Gegenstände des Rechts, der Politik, der Religion und Woral abweichen de Ansichten hegen und aussprechen kann. — In gleicher Weise ist ersichtlich, daß

man auch die einzelnen — aus einer abweichenden Ansicht hervorgehenden handlungen eines Mannes — ber Ehrfurcht unbeschabet — mißbilligen und tabeln barf.

Unvereinbar bagegen mit bem Sefühle ber Ehrfurcht ift es, wenn man bei einer folden Selegenheit Ausbrücke mahlt, bie bem Sprachgebrauche nach als unschiedlich, spotstisch, anstanbverletzenb gelten, ober wenn man ba, wo Irthum zur Erklärung einer Hanblung hinreicht, bosen Willen und niebrige Sesinnung voraussetzt.

Mus bem Gefagten folgt:

2) wer Ansichten ober Handlungen bes Königs tabelt, begeht baburch allein noch keineswegs bas crimen laesae reverentiae; — nur ber jenige verfällt ber Ahnbung bes Geses, welscher in ber erwiesenen Absicht, bie Ehrfurcht gegen ben Lanbesherrn zu verleten, sich unstiemlicher, spöttischer, anstandverletenber Ausbrücke bebient, ober ben Handlungen bes Königs uneble, selbstsüchtige Motive unterlegt.

Betrachte man nun ben vorliegenben Fall!

Das Anklagebecret bes Criminalsenats vom 14. März 1845 hebt vier Stellen ber Schrift, betitelt:

"Das Königliche Wort Friedrich Wilhelm's III." als "ber Majeftatsbeleibigung verbächtig" hervor.

I. Die erste Stelle (S. 312.) lautet:

"Je unbeschränkter ein Fürst, um so mehr wird Selbst beschränkung ihm zur heiligen Pflicht. So lautet bas Gebot ber Sittlichkeit! — Und bliebe felbst bas Gemuth eines Fürsten biesem Gebote verschlossen, so müßte schon sein eigener Vortheil ihn zu ber Erfüllung besselben bestimmen. — Um so viel ber König höher steht über allen

anderen Burgern, um fo viel fester und unverbruchlichemuß Konigswort und Konigstreue fein".

In biesen Worten, behauptet die Anklageschrift, liege ber Borwurf:

"baß Se. Majestät Ihr Gemuth bem Gebote ber Sittlichkeit und ber heiligen Pflicht ber Selbstbeschränkung perschließen, auch baß ihm Königswort und Königstreue nicht fest und unverbrüchlich erscheinen".

Da ber Verbacht einer Majestätsbeleibigung hier lebigs lich baburch entstanden, daß man einzelne Sätze der Schrift aus ihrem Zusammenhange gerissen hat, so ist zur Widerslegung nichts weiter nöthig, als den Zusammenhang wieder herzustellen.

Seite 311 lieft man:

"Das von Friedrich Wilhelm III. gegebene, von ihm "aber nicht erfülte Versprechen ist für seinen Nachfolger, "Friedrich Wilhelm IV., gesetzlich und moralisch verbindlich. "Dienstbestissene Politiker haben allerdings behauptet, daß "der König über bem Gesetze stehe, weil sein Wille "das einzig entscheidende Gesetz sei, daß daher auch als Throns"erbe er die Anordnungen und Zusagen seines Vorgängers "nicht zu berücksichtigen brauche. — Allein das Königthum "ist keine Willkürherrschaft; die Bürger des monars"chischen Staates sind dem Könige gegenüber keine rechts"losen Stlaven".

Und hierauf folgen die oben citirten Worte:

"Je unumschränkter ein Fürst zc."

Zwischen Monarchie und Despotie ift ber Untersicheb, bag in ber erften bas Gesetz über bem Fürsten, in ber zweiten ber Fürst über bem Gesetze steht.

"Der Monarch wird Despot," fagt Suarez, "wenn "er bie Gesete, welche bie Rechte ber Unterthanen theils unter "sich, theils gegen ben Regenten bestimmen, nicht burchaus

achtet, sondarn an beren Stelle blos feinen Willen gur Richt= "fonur feiner Berfügungen und handlungen nimmt." \*)

Das preußische Staatsrecht lehrt, daß die Macht bes Kinigs durch die Landesgesetze beschränkt, und seine gesetzebende Gemalt an die Mitwirkung der Stände gehunden ist. (Bergl. Simon's preuß. St.=R. 2. Band S. 38, 39 und 72.)

Trop biesen allgemein bekannten Thatsachen giebt es in Preußen Leute, die — entweder aus angestammtem Knechtsinn Ger in der offenbaren Absicht, das Königthum heradzusehen, bie Behauptung aufstellen, Friedrich Wilhelm IV. sei unsuchfankter Herrscher und daher die in Betreff der Reichstände erlaffenen Gesehe zu achten nicht verpflichtet.

Es tann einem aufmerkfamen Lefer unmöglich entgehon, daß die incriminirten Worte meiner Schrift gegen biefe Sobredner des Abfolutismus gerichtet sind, daß ich an tener Stelle nichts Anderes als die Scheingrunde biefer "bienstbekissen Politiker" zu widerlegen gesucht.

Wie man hieraus ein Majestätsverbrechen beduciren will, ist schwer zu begreifen! Die Beschulbigung hatte möglicher Beise einen Sinn, wenn Friedrich Wilhelm IV. gleichfalls der Lehre jener Politiker hulbigte. Allein gegen eine solche Annahme spricht der Bescheib, den er den posenschen Ständen ertheilte (s. S. 313). Nicht beshalb, weil

,, ber König u ber bem Gesetze stehe und bie Anordnungen seines Borgangers nicht zu berücksichtigen brauche", — weist er die Berufung ber Stände auf bas Gesetz vom 22. Mai 1815 zurud, sondern weil

<sup>\*) &</sup>quot;Digna vox est majestate regnantis, legibus alligatum se Principem profiteri. De auctoritate juris — nostra pendet auctoritas. (Impp. Theodos. et Valentin. in L. 4. Cod. de L. L.)

<sup>&</sup>quot;Kein Preuße, sonbern nur eine feige Stlavenseele tann bem Grundsitze hulbigen, bag ber König ilber bem Gesetze stehe und bas Gesetz nicht zu achten brauche. Die hat ber König selbst biesen höllischen Grundsatz geltenb gemacht." (Grävel im Jahre 1821.)

"sein Vater die Ausführung besselben mit bem Wohle bes Bolkes nicht vereinbar fand und das Gesetz vom 5. Juni 1823 an die Stelle treten ließ".

Daburch, bağ er ben Ständen Gründe angiebt, weshalb in diesem speciellen Falle ein Gesetz für ihn unverbindlich sei, erkennt er zugleich seine Verpflichtung burch bas Gesetz im Allgemeinen an.

Man fieht, ben incriminirten Worten fehlt, um eine Majestätsbeleidigung zu sein, nicht weniger als — bie Möglich= keit einer Beziehung auf bie Person bes Königs.

II. Die zweite incriminirte Stelle finbet fich S. 313 meiner Schrift. Dem Anklagebecret zufolge heißt sie:

"Alle biese Gründe des Rechts und der Sittlichkeit" (nämlich für die Realisirung des eine Bolksrepräsentation verheißenden Gesetzes vom 22. Mai 1815) "gelten nicht minder für den Sohn und Nachfolger Friedrich Wilhelm's III., für den jetzt regierenden König. Im Widerstreite mit der hier ausgesprochenen Ansicht erklärt der Bescheid, den Friedrich Wilhelm IV. den posener Ständen im Jahre 1843 ertheilt hat 2c."

In diesen Worten soll ber Vorwurf liegen, "baß ber ben posener Ständen ertheilte Bescheib bes Königs ben Gründen des Rechts und ber Sitt= Lichkeit widerstreite".

Angenommen, ich hätte wirklich gesagt, was das Ansklagebecret mich sagen läßt: hätte ich mich badurch einer Majestätss ober Ehrsurchtverletzung schulbig gemacht?

Der König ist ebenso wie wir Anberen bem Jrrthum und ben Schwächen ber menschlichen Natur unterworfen; die Möglichteit, daß er einen "ben Gründen bes Rechts und ber Sittlichkeit widerstreitenden Bescheid" erlasse, tann baher nicht in Abrede gestellt werden. Tritt nun dieser Fall ein, — ware 3. B. die Antwort auf bie posener Abresse von ber bezeichneten Art, - ift unter folden Umftanben ber Burger au fcmeigen verpflichtet? ober fteht es ihm frei, seine Deinung zu fagen? - Die Berechtigung, ben Magftab bes Gefetes und ber Sitte an Regierungsbandlungen anzulegen, tann Riemanbem bestritten werben; ber Richter hat nach ben oben aufgestellten Grunbfaten teinesmegs über bie Richtig= Teit eines Urtheils zu entscheiben, sonbern nur allein zu prufen, ob bie Abficht bes Urtheilenben mobimeinend ober boshaft, ob bie von ihm gemählte Form eine anftanbige ober unziemliche fei. Ergabe es fich nun bei ber Brufung, bag ber Schriftsteller bie "Grunbe bes Rechts und ber Sittlichteit für bie Realifirung bes Gefetes vom 22. Mai 1815" aufgeführt und bemnächft gezeigt hatte, wie bie Antwort auf bie pofener Abreffe "biefen Grunben miberftreite"; - ergabe es fich, bag er hierbei teine unpaffenben Worte, fonbern nur bie zur Darlegung feiner Unficht nothwendigen Ausbrude gebraucht; - bag er fich ber Beurtheilung ber koniglichen Motive entweder ganglich enthalten, ober bie vermeint= liche Unvereinbarteit ber Reichsftanbe mit bem Boble bes Boltes als Beweggrund angenommen; - ergabe es fich end= lich, bag er bies alles nicht in beleibigenber, ehrfurchtver= leten ber Abficht, fonbern nur beshalb gethan, um jum Beil feines Baterlanbes ben Ronig von ber Nothwenbigkeit ber Reichsftanbe ju übergeugen: - melder unparteiifche Richter murbe es über fich geminnen, einen folden Schriftsteller um einer folden That willen ber Majeftatsbeleibigung ju zeihen? Sicherlich teiner, ber feinen Ronig fur murbig halt, bie Bahrheit zu vernehmen.

Noch ganz anders aber gestaltet sich bie Sache, wenn man die incriminirte Stelle in ihrem Zusammenhange erwägt, wenn man sieht, mas ich wirklich gesagt habe.

Das Untlagebecret fügt meinen Worten:

"Alle biefe Grunbe bes Rechts und ber Sittlichkeit" bie erklarenbe Parenthefe hinzu:

"(nämlich für die Realifirung bes eine Bolksrepräsentation verheißenden Gesetzes vom 22. Mai 1815)".

Derartige Gründe sind aber in bem vor hergehens ben Theile der Schrift noch gar nicht angeführt; nur die Rechtsbeständigkeit jenes Gesetzes wird daselbst gegen die Angriffe "dienstbestissener Politiker" vertheidigt, und dargethan, daß Friedrich Wilhelm III. sein königliches Wort weber zurückgenommen habe, noch zurücknehmen konnte.

"Das Geset vom 22. Mai 1815" — heißt es S. 312 — "ist ein allgemeines Staatsgeset, — ein feierliches königliches Versprechen, — eine Anerkennung der Mündigkeit bes Volkes.

Als allgemeines Staatsgeset burfte es verfassungsgemäß nicht ohne Zuziehung ber Provinzialstände aufgehoben werden;

als ein ber Nation gegebenes Versprechen burfte bas Gesetz nicht ohne beren Bewilligung einseitig zurückenommen, als Mündigkeitserklärung nicht ohne unverbiente Herabsetzung bes preußischen Volkes wiberrusen werden.

Alle biese, Gründe bes Rechts und ber Sittlichkeit" (nämlich für die Rechtsbeständigkeit bes Gesetzes vom 22. Mai 1815) "gelten nicht minder für den Sohn und Nachfolger Friedrich Wilhelm's III., für den jetzt regierens ben König."

Da nun ber Bescheib an ben posen er Landtag keineswegs behauptet, daß der König über dem Gesetz stehe, noch daß die Verordnung vom 22. Mai 1815 ohne Mitwirkung ber Provinzialstände aufgehoben werden dürfe, so konnte ich unmöglich sagen, daß dieser Bescheib mit den von mir bisher angeführten "Grunben bes Rechts unb ber Sittlichteit" im Biberfpruch ftebe.

Meine Worte lauten auch gar nicht, wie ber Richter angiebt: "im Wiberftreite mit ben Grunben bes Rechts unb ber Sittlichteit",

#### fonbern :

"im Wiberstreite mit ber hier ausgesprochenen Ansicht;"

und aus dem eben Gesagten geht schon hervor, daß unter ber "hier ausgesprochenen Ansicht" offenbar etwas ganz Anberes zu verstehen sei, als die Anklage barunter verstanden hat.

Um ben richtigen Sinn biefer Worte zu finben, ermage man, welche "Anfichten" überhaupt in ben vorhergehenben Sagen ber Schrift "ausgesprochen" worben. Es sinb folgenbe:

- 1) Seite 311. Das von Friedrich Wilhelm III. gegebene Versfprechen ist für Friedrich Wilhelm IV. gesetzlich und moraslisch verbindlich.
- 2) Die Lehre bienftbeftiffener Polititer, bag ber Konig uber bem Gefet fiehe, miberftreitet bem Gebote ber Sittlichfeit.
- 3) Die Antwort Friedrich Wilhelm's III. auf die Koblenzer Abresse bezeugt, daß er die Ausführung des Gesehes vom 22. Mai 1815 als eine ihm obliegende Pflicht anerkannte.
- 4) Friedrich Wilhelm III. konnte einseitig, ohne Mitwirkung ber Stände, dies Geset nicht aufheben, und dasselbe gilt auch von Friedrich Wilhelm IV.

Es ist eben bargethan worden, daß von diesen vier Anssichten die zweite und vierte dem königlichen Bescheibe an die posener Stände nicht widerstreiten; folglich können hier nur die erste und britte in Betracht kommen. Mit diesen steht der erwähnte Bescheid allerdings im Widerspruche; benn in demselben behauptet Friedrich Wilhelm IV., daß das Gesset vom 22. Mai 1815 für ihn unverbindlich sei, und daß

schon sein Bater bie Ausführung nicht mit bem Boble bes Bolkes vereinbar gefunden.

Und so ist es benn offenbar, daß die incriminirten Worte: "Im Widerspruche mit ber hier ausgesprochenen Ansicht erklärt ber Bescheib an die posenschen Stände"

nichts Unberes bebeuten als:

bie in jenem Bescheibe ausgesprochene Ansicht bes Königs, baß bas Gesetz vom 22. Mai 1815 für ihn nicht mehr versbindlich sei, und — meine Ansicht, baß es allerbings noch verbindlich, stehen mit einander im Wiberstreite. — —

Wo trot aller Deutlichteit bes Ausbrucks ein Migverftanbniß, wie bas ber Anklage, möglich wirb, ba kann bie Bertheibigung nie forgfältig genug sein. Wan verzeihe baher, wenn ich hier nochmals auf ben Gebankengang aufmerksam mache.

Um zu beweisen, daß das Versprechen bes Baters für Friedrich Wilhelm IV. gesetzlich verbindlich sei, widerlege ich zuerst die Politiker, welche alle und jede gesetzliche Verspstichtung eines Monarchen in Abrede stellen; ich zeige, daß eine solche Lehre gegen die "Gebote der Sittlichkeit" streite, und daß namentlich eine Aufhebung des Gesetzes vom 22. Mai 1815 in keiner Weise baburch gerechtfertigt wäre.

Mit ben Worten:

"Alle biese Grunde bes Rechts und ber Sittlickeit 2c."(S. 313) wird bie Wiberlegung jener Politiker geschlossen.

Die beiben nicht leicht zu übersehenben Gebantensftriche (— —), welche am Ende bes oben citirten Sates (S. 313 in der Mitte) stehen, beuten als Trennungszeichen dem Leser an, daß die "Gründe des Rechts und der Sittlichkeit" mit der darauf folgen den Erörterung in keinerlei Bersbindung zu bringen sind.

Demnächst beginnt mit ben Worten:

"Im Wiberstreite 2c."

bie Betrachtung ber Gründe gang anderer Art, welche ber Konig felbst für die Unverbindlichkeit bes Gesetzes aufestellt, namlich:

"baß schon sein Bater die Ausführung der Verordnung vom 22. Mai 1815 mit dem Wohle des Volks nicht vereindar fand und das Gesetz vom 5. Juni 1823 an ihre Stelle treten ließ".

Die von Friedrich Wilhelm IV. angeführten Gründe find im Berfolge meiner Schrift (S. 314 Zeile 12) allerdings auch einer Prüfung unterworfen; ich habe sie ungenügend befunden und als solche bezeichnet. Daß ich aber von diesen Gründen an irgend einer Stelle behauptet, sie seien den "Geboten bes Rechts und der Sittlichkeit" zuwider, ift — um den milbesten Ausdruck zu brauchen — eine durchaus haltlose Beschuldigung. Schon die Beachtung der gewöhnlichsten Auslegungsregeln hätte eine berartige Anklage unmöglich gemacht.

II. Die Befugniß, welche mir noch vor wenigen Jahren ber Eriminalsenat bes Kammergerichts zu bestreiten versuchte,— bie Besugniß, Landtagsabschiebe wie jede andere landes-herrliche Verordnung öffentlich zu beurtheilen und mithin auch zu tadeln, wird von dem vorliegenden Anklagedecret nicht in Frage gestellt. Nur eine in dieser Kritik besindliche Neußerung ist als "der Majestätsbeleidigung verdächtig" her-vorgehoben worden.

Seite 315 ber incriminirten Schrift heißt es:

"Was alle gesitteten Bölker Europas als die Grundfeste ihrer bürgerlichen Freiheit, als die nothwendige Bedingung ihres Glücks verehren, — das kann unmöglich für uns Preußen ein so großes Uebel sein, daß — um es abzuswenden, selbst das Opfer der Fürstentreue nicht gescheut werden dürfe".

Durch biefe Worte foll ich bem Konige bent "Bormurf" gemacht haben :

"baß er bas von allen gesitteten Bolkern Guropas Berschrte für ein so großes Uebel halt, Baß er zu bessen. Abswendung selbst ben Bruch (Opfer) ber Fürstentreue nicht scheue".

Die Grundlosigkeit ber Beschuldigung ist augenfällig. Eine Verletzung ber Majestät können bie angeführten Worte schon beswegen nicht enthalten, weil sie sich gar nicht auf die Majestät beziehen. Friedrich Wilhelm IV. hat bas Versprechen einer reichsständischen Versassung nicht gesgeben; von ihm kann baher auch nicht gesagt werden, daß er sein Wort gebrochen, daß er seine Fürstenstreue geopfert habe. Wan wird unter Umständen den Sohn für "moralisch verbunden" halten, das Wort seines Vaters auszulösen, nimmermehr aber wird man ihm,— falls er es unterläßt, einen Wort sober Treubruch zur Last legen. Es wäre dies eine Ungereimtheit, die mir beizumessen ich keinen Anlaß gegeben habe.

Der Richter lese bie verbächtigte Stelle in ihrem Zusfammenhange, und er wird finden, daß von dem Jahre 1819, und von dem damals regierenden Könige Friedrich Wilhelm III. bie Rede ift.

Aus ben wieberholten Antragen Preußens bei bem Bunbestage und aus ber Gesetzgebung ber Jahre 1810 bis 1823 wird S. 314 meiner Schrift ber Schluß gezogen, daß "mährend ber Dauer von breizehn Jahren Friedrich Wilshelm HI. eine allgemeine Vertretung bes Lanbes mit bem Wohle seines Volkes vereinbar fanb".

"Hat" — fahre ich bann fort — "bie Ansicht bes Kösnigs" (Friedrich Wilhelm's III.) "sich später in Folge grundsloser Berdächtigungen" — (nämlich in Folge ber bemagogisschen Untersuchungen bes Jahres 1819) — "geändert, so konnte

bies weber ihn" (b. h. Friedrich Wilhelm III.) "seiner Berspflichtung entbinden, noch dem Bolke seine Berechtigung nehmen".

Und unmittelbar hierauf folgt eben die Bemerkung:
eine allgemeine Bertretung sei für Preußen kein so großes Uebel, daß zu bessen Abwendung — selbst das Opfer der Fürstentreue nicht gescheut werden burfe; —

Worte, die hier offenbar nichts Anderes bebeuten können als: eine allgemeine Bertretung sei für Preußen kein so großes Uebel, daß Friedrich Wilhelm III. zu dessen Abwendung sein königliches Wort zum Opfer bringen mußte.

Der Inquirent hat bei bem Berhor barauf aufmerksam gemacht, bag

", ber ganze incriminirte Sat im Prafens geschrieben sei, und dies wahrscheinlich zu bem Schlusse Beranlassung gezgeben, daß hier von best jetzt regierenden Königs Wajestät gesprochen worden sei".

Allein man erwäge! Bei bem Gebrauche bes Perfectum murbe bie Stelle also lauten:

Was alle gesitteten Bölker Europas als die Bedingung ihres Glückes verehren, kann unmöglich für uns Preußen ein so großes Uebel sein, daß, um es abzuwenden, selbst das Opfer der Fürstentreue nicht — hätte gescheut werden dürfen.

Daß ich die incriminirten Worte einem so übel klingenden Sate vorzog, wird mir Niemand verdenken. Eine Sünde gegen die Logik wäre es gewesen, wenn ich den gansen Sat, — ein Verstoß gegen die Syntaxis temporum, wenn ich blos den abhängigen Nebensatz im Perfectum ausgedrückt hätte. Daher wählte ich das Präsens. Dieses Lempus wird bekanntlich auch dei Erwähnung vergangener Dinge gebraucht (Praesens historicum); außerdem kommt es besonders dann in Anwendung, wenn ein ganzallges Johann Jacoby's Shriften, 1. Theil.

meiner Sat (und als folden kann man ben vorliegenden ebenfalls betrachten) ohne Beziehung auf eine bestimmte Zeit ausgesprochen wird.

Mag übrigens ber Grammatiker bie Wahl bes Präsens billigen ober nicht, ber Richter kann weber in bem einen noch in bem anbern Falle meine Aeußerung auf ben jest regierenden König beziehen, mithin bieselbe unsmöglich, einer Wajestätsbeleidigung verbächtig" finden.

Allein auch ben ver ftorbenen König, Friedrich Wilhelm III., habe ich in keiner Art verletzt. Diesen Nachweis glaube ich — wenn schon nicht dem Richter, doch meinen Witburgern schulbig zu sein.

Es ist nicht abzuleugnen, daß Friedrich Wilhelm III. daß seinem Bolke wiederholt gegebene Bersprechen einer Repräsfentativverfassung nicht erfüllt hat.

Ob es einem Fürsten erlaubt sei, unter Umständen Wort und Treue zu brechen, ist eine Frage, die in einem wohleingerichteten Staate gar nicht aufgeworfen werden kann.

In Betreff ber absoluten Monarchie sagt Machiavelli: "Es barf ein kluger Herrscher bie Treue nicht halten, "wenn es ihm zum Schaben gereicht, und die Gründe, die "zu dem Versprechen nöthigten, erloschen sind; an einem ge-"setzlichen Vorwand zur Beschönigung des Nichthaltens wird "es ihm niemals fehlen." (Der Fürst, Kap. 18.)

Dagegen bemerkt Friedrich ber Große (in seinem Anti-Machiavel): "Die Welt zu hintergehen (d'être fourbes "et de duper le monde), ist eine sehr falsche Politik; man "hintergeht sie nur einmal und verliert dabei Vertrauen und "Glauben. Ein Fürst kann zuweilen in die traurige Verzusegenheit kommen, Bündnisse und Verträge brechen zu müssen; "er thue dies aber als ehrlicher Mann, indem er seine "Bundesgenossen bei Zeiten davon benachrichtige, und vor

"allen Dingen nehme er nie zu biefem außersten Mittel seine "Zuflucht, es sei benn, baß Rudficht auf bas Gemeinwohl "und unumgängliche Nothwendigkeit ihn bazu zwingen".

Bas hier von ber Treue gegen Bunbesgenoffen gefagt, gilt um fo mehr, wenn ein Furft bem eigenen Bolte ein Versprechen gegeben. - "Wie aber, wenn bie Erfullung ben Unterthanen gum Rachtheil gereicht?" - Der Nachtheil nicht bemahrter Fürftentreue ift gewig. Ueber ben anbern möglichen Schaben fteht bem verfprechenben Theile allein - bie Entscheibung nicht zu. Der gurft halte sein Wort und laffe fich ben Ausspruch Rant's gur Beruhigung bienen: "Die mahre Politit barf feinen "Schritt thun, ohne vorher ber Moral gehulbigt zu haben. "Das Recht muß heilig gehalten werben, ber herrschenben "Gewalt mag es auch noch fo große Aufopferung toften. "Man kann hier nicht halbiren, und bas Mittelbing eines "pragmatifch=bebingten Rechts (zwischen Recht und Rugen) "aussinnen, sondern alle Politit muß ihre Kniee vor bem "erfteren beugen, tann aber bafur hoffen, ob zwar langfam, "zu ber Stufe zu gelangen, mo fie beharrlich glangen "wird". (Ueber bie Mighelligkeit zwischen Moral und Politik, in Absicht auf ben emigen Frieden. S. 91.)

Nach alle biesem kann es hier nicht meine Absicht sein, bie Handlungsweise bes verstorbenen Königs zu rechtfertigen; nur zu seiner Entschulbigung läßt sich Siniges anführen.

Die anerkannte Rechtlickeit Friedrich Wilhelm's III. bürgt dafür, daß jeder Gedanke an eine vorsätzliche Täuschung ihm fern lag. Als er das Versprechen einer Repräsentativ=Ver=fassung gab, zweiselte er gewiß selber nicht an der "Un=verbrüchlichkeit seines königlichen Wortes". — Im Juli des Jahres 1819 war die "Urkunde" sertig, durch welche ein neuer Bund zwischen Thron und Volk gesichlossen werden sollte; mit Spannung sah Preußen, sah ganz

Deutschland ber Berkunbigung biefer froben Boticaft entgegen. Da erhoben sich in nächster Rabe bes Thrones Stimmen, wie wir bergleichen - obicon nur vereinzelt jett wieber vernehmen. Das Bolt - bief es - habe in ben Sahren 1813 bis 1815 nicht mehr als feine unterthänige Shulbigkeit gethan; - angeregt burch bas wilbe Rriegsleben herriche unter ber Jugend ein gefährlicher Geift ber Emporung; - eine vielfach verzweigte Berichworung ichleiche burch gang Deutschland und arbeite auf ben Umfturg bes Beftebenden bin; - bie Tribune ber Bolksvertreter merbe bem Bürgertrope neue Nahrung und zur Ausführung ber anarcifchen Plane eine willtommene Gelegenheit bieten; - fie werbe bie Rraft ber Regierung lahmen, bie Ginheit bes Lanbes untergraben und bie Große vernichten, bie Preugen nur allein feinen absoluten Berrichern zu banten habe. - Die Specialgeschichte biefer Umtriebe, bei benen bie Diplomaten zweier benachbarten Sofe fich einbringlich betheiligten, ift bekannt, ebenso bie Wirkung, welche baburch auf bas Gemuth bes Königs hervorgebracht murbe. In Folge folder "grundlosen Berbächtigungen" hielt Friedrich Wilhelm III. Die verbeißene Conftitution für unvereinbar mit bem Boble bes preußischen Boltes; er glaubte in vollem Ernfte, eine Collifion von Aflichten liege vor: bie Berbinblichkeit eines aeaebenen Wortes auf ber einen, und bie Rudficht für bas Gemeinwohl auf ber anbern Seite. Nur nach langem Schwanten und gewiß nicht ohne ichweren inneren Rampf entichlog er fich, "bie Fürstentreue zum Opfer zu bringen".

So mar es benn meber Berrichbegier noch Selbstfucht, bie Friedrich Wilhelm III. in seinem Sandeln bestimmte. Motive maren ehrenwerth, aber die Anficht, aus ber fie ent= fprangen, hat die Folgezeit als einen beklagenswerthen grrthum Preugens Bohl erheischte ein fo theures Opfer erkannt.

nicht.

Der Leser prüse nunmehr bie incriminirte Stelle meiner Schrift; er wird bort benselben Gebanken angebeutet finden, ber hier aussührlicher entwickelt worden. Weber Mangel an gutem Willen, noch Hanbeln wiber besseres Wissen habe ich bem verstorbenen Könige zur Last gelegt; ich habe lediglich seine unrichtige Auffassung ber Staatsverhältnisse bekämpft. Ein solcher Wiberspruch ist aber, wie schon oben bewiesen, mit ber "Ehrfurcht" gegen die Person bes Handelnben sehr wohl vereinbar.

IV. Die lette incriminirte Stelle (S. 316) heißt: ,,Er kann ber Abtragung jener alten Ehrenschulb seines Hauses sich nicht entziehen, nicht ohne Rechtskrankung."

Hierin soll, bem Anklagebecret zufolge, ber majestäts= beleibigenbe Borwurf liegen:

"baß Friedrich Wilhelm IV. sich ber Abtragung ber alten Ehrenschuld seines Hauses burch eine Rechtskrankung entziehe".

Friedrich der Große und Friedrich Wilhelm III. haben mehr als einmal "das Recht gekränkt", und bennoch hat Friedrich der Große sich die Achtung der Mit= und Nachwelt erworden, bennoch ward Friedrich Wilhelm III. von seinem Bolke der Beiname des "Gerechten" ertheilt. — Man untersichebe wohl! Wer absichtlich und mit Bewußtsein eine Ungerechtigkeit degeht, verliert in unserer Achtung, — nicht so, wer aus Frrthum fehlt. Wenn man von dem Urtheil eines Nichters sagt, es sei "ungerecht", macht man sich keineswegs einer Injurie schuldig, — wohl aber, wenn man behauptet, der Richter habe wider seine Ueberszeugung geurtheilt.

Wird an irgend einer Stelle meiner Schrift bem Könige Friedrich Wilhelm IV. ein Handeln wiber besser erkanntes Recht, b. h. eine absichtliche Rechtskrankung zum Vorwurf gemacht? Ausbrücklich führe ich an, baß er in bem guten Glauben fteht, "bie Verordnung vom 22. Mai 1815 sei für ihn unverbindlich". (S. 313 Antwort auf die posener Abresse.) Eine Majestätsbeleidigung würde bemnach selbst dann nicht vorliegen, wenn der Sinn meiner Worte richtig angegeben wäre.

Allein eine ganz andere Gestalt gewinnt noch bie Sach, wenn man meine Aeußerung mit ber bes Anklagebecrets vergleicht.

Während an der incriminirten Stelle von einer kunftigen, möglichen Handlung die Rebe ift, läßt mich das Anklagebecret von einer vollen deten Thatsache sprechen; — während ich den König dieser Handlung nicht fähig halte, weil sie eine "Rechtskränkung" wäre, läßt mich das Anklagebecret die vollsührte Rechtskränkung dem Könige zum "Borwurf" machen!

Wer bie Stelle in ihrem Zusammenhange lieft, kann beren Sinn nicht migverstehen, nicht ohne Unachtsamkeit.

Nachbem ich bie gesetlichen Berfaffungsanfprüche bes preußischen Bolles beleuchtet, fabre ich Seite 316 also fort:

"Friedrich Wilhelm IV. war in den Tagen der Gesahr Augenzeuge der hochherzigen Hingebung des Bolkes. Mit dem Throne, — durch den freien Willen der Bürger wieder aufgerichtet, — mit den königlichen Rechten Friedrich Wilhelm's III. sind auch die Verbindlichkeiten desselben auf ihn übergegangen: er kann der Abtragung jener alten Ehrenschuld seines Hauses sich nicht entziehen, nicht ohne Rechtskränkung"; —

b. h. mit anberen Worten:

Da ber König sich ber Einführung einer allgemeinen Bertretung nicht entziehen kann, ohne bie Rechtsansprüche seines Bolkes zu kränken, so wird er sich berselben nicht entz ziehen.

Allerdings hat Friedrich Wilhelm IV. in feinem Bescheibe auf bie posener Abresse erklärt, bag bas Gesetz vom 22. Mai 1815 "völlig unverbinblich für ihn" fei; - fchließt benn aber bie Erklarung ber Unverbindlichkeit eine tunftige Bollziehung bes Gefetes aus? Der Berfaffer ber Unklage icheint freilich von ber Boraussetung auszugeben, ber Ronig merbe nimmermehr in bie Ginführung einer Bolkfreprafentation willigen; - mas berechtigt ibn aber, mir eine gleiche Ansicht unterzulegen? Ich mar bei bem Nieberschreiben bes incriminirten Cabes und bin - trot ber abschlägigen Landtagsbescheibe - noch jest vom Gegentheil fest überzeugt. Das Gefet vom 22. Mai 1815 hat feinen Urfprung in den organischen Beranberungen, bie ber preußische Staat in ben Jahren 1807 bis 1815 erfuhr: es verbreitet fich mit vielfachen Zweigen in bie gange nachfolgen be Gefetgebung. Wie Stabt verordnete bie Ungelegenheiten ber Bemeinbe, fo follten Abgeorbnete ber Staatsburger in einer reichsftanbifchen Berfammlung bie Staatsintereffen berathen; - bie Schulb bes Landes und alle tunftigen Unleihen murben unter "Mitgarantie ber Reichs ftanbe" gestellt. (Gefet vom 17. Jan. 1820.) -Reiner ber acht Provinzial=Landtage murbe, - von bem Ronige um Rath befragt, - in bie Aufhebung biefer wohlerworbenen Rechte willigen, - eine Aufhebung ohne Mitmirkung ber Provinzialftanbe aber murbe eine - "Rechtstrantung" fein. Friedrich Wilhelm IV. wirb nicht also verfahren; er wird bie Billigkeit ber Anspruche er= tennen und - bem Bolte eine Befammtvertretung gemähren. -

Daß diese meine Ansicht nicht ganz vereinzelt im Lande basteht, kann ich burch die Aussagen mehrerer Zeugen beweisen:

1) Der Ausschuß bes preußischen Lanbtags (vom 3. 1845) erklart, baß — "burch bie Richterfüllung

"ber geset lichen Verheißungen bei ber Wehrzahl ber "Gebilbeten bes Volks unleugbar eine Mißstimmung vorwalte, "und die Lösung dieses Mißverhältnisses nur-von einer all=
"gemeinen ständischen Vertretung erwartet werden dürfe". —

Die in Folge bessen bem König überreichte Denkschrift ber Stände (vom 10. März 1845) enthält die Worte: "Das "Bedürfniß nach einem allgemeinen ständischen Bande "lebt im Bolke, und wird nach unserer frei und offen ausz"gesprochenen Ueberzeugung nicht erlöschen, ohne eine "Befriedigung erhalten zu haben". —

2) Der Lanbrath v. Binte ertlart auf bem meft= phalischen Landtage (18. Plenarsitung am 14. Marz 1845): "Ich murbe mich vielleicht bebacht haben, ob - ungeachtet "ber Nothwendigkeit einer Berfaffung - an ben Ronig "eine Bitte um Verleihung berfelben zu richten fei. "bes hochseligen Königs Majestät hat uns hiezu bas Recht "gegeben burch bas oft ermähnte Gefet, welches, in gehöriger "Form publicirt, nicht aufgehoben und unbebentlich auch "für ben Rachfolger verbinblich ift. Aus ben Pro= "vinzialftanben follen aber bie Reichsftanbe geschaffen werben, "und nur fo lange, als bies noch nicht geschehen, follen jene "über die betreffenden Gesetze zu berathen haben. Die Mit= "glieber ber Versammlung haben burch bie Annahme ihres "Manbats bas vertragsmäßige Recht erlangt, auch auf bie "vollftanbigfte Erganzung ber ftanbifden Berfaffung burch "Begrundung ber Reichsftanbe zu bringen. Gin gleiches ver-"tragsmäßiges Recht geht ferner aus bem Patente über bie "Besitzergreifung ber Proving Westphalen vom 21. Juni 1815 "hervor. Dies Patent bilbet aber eben ben Rechtstitel, "auf Grund beffen, nach Bertreibung ber frembherrlichen Re-"gierung, die jetige die Proving besitt, und die Bertreter "ber Proving haben baber auch bie Befugnig und Berpflich= ,,tung, bie Erfüllung ber als integrirenber Theil bes Patents "verheißenen reichsständigen Verfassung zu verlangen".

— "Gegen die Erklärung in dem Bescheide an die Stände "des Großherzogthums Posen, daß Se. Majestät die Verz"ordnung vom 22. Mai 1815 für unverdindlich bes "trachteten, muß die Versammlung um so mehr sich verz"wahren, als dies der erste Landtag ist, der seit jener töz"niglichen Erklärung zusammentritt. — Im Ausschusse eine aus "freiem Entschlusse vom Könige gegebene, octroyirte Verz"sassung jeder andern vor. Dieser Ansicht kann ich mich nicht "anschließen. Wenn die Provinz ein Recht besitzt, so muß "ihr dies ungeschmälert bleiben; ihre Vertreter haben die "beilige Psticht, nicht zuzugeben, daß auch nur ein Titelchen "davon verloren gehe." —

3) Herr v. Bederath (in ber 18. Sitzung bes rhei=
nisch en Landtags am 10. März 1845): "Bei der Bor=
"berathung der Anträge auf Einführung von Reichs=
"ständen, resp. auf Ausschung ber Verordnung vom 22.
"Mai 1815, war der Ausschuß seiner großen Wehrheit nach
"laut des Protokolls über die Zwedmäßigkeit und selbst Noth=
"wendigkeit der einstigen Bildung von Reichsständen\*) ein=
"verstanden; und allseitig wurde die Ansicht geäußert, daß
"— dieselbe in der Absicht des hochseligen Königs Majestät
"gelegen habe, und auch von dessen erhaben em Nach=
"folger Gleiches vorausgesetzt werden müsse".

"Ich will nicht wieberholen, mit welchen unberechenbaren "Nachtheilen es verbunden ist, wenn ein Geset besteht, nicht "ausgeführt und nicht aufgehoben wird. Ich will "nur die Thatsache hervorheben, daß diese Zusage, wie die Zeit, "die sie hervorgerusen, mit unauslöschlichen Zügen in dem Besymußtsein des Boltes geschrieben steht. Ein Königswort, in

<sup>\*)</sup> In ber Plenarfigung ift nur Ein Rebner aufgetreten, ber ba gefagt hat: "Reine Reicheft anbel" -

"solcher Zeit zu solchem Zweck gesprochen, verhallt nicht spurlos "in der Lust. Belebend, gestaltend dringt es ein in das Leben "des Bolkes. Auf dieses Königswort bezogen, mit ihm in "Berbindung gebracht wird jeder Zustand, jedes Ereignis der "Gegenwart, — und je mehr sich der Horizont des politischen "Lebens trübt, besto leuchtender tritt es aus dem Dunkel herz "vor, gleich einem Stern, zu welchem, wie der Schiffer auf "sturmbewegtem Weere, das Vaterland emporblickt, wenn es "gilt, die rechte Richtung zu dem Hasen aufzusinden."

"Das Hinberniß ber Einführung einer Landesrepris"sentation ist nicht ber Wille bes Königs, ber einem un"verkennbar hervortretenben Bedürsnisse bes Volkes niemals
"Befriedigung versagen wird, sondern die Abneigung der
"Staatsverwaltung, aus der Stellung, in der sie sich
"bei dem jezigen Systeme befindet, herauszutreten und dem
"bisher bevormundeten Volke einen thätigen An"theil an seiner Entwickelung einzuräumen."—

4) Herr Camphausen (Abgeordneter ber Stadt Ebin auf bem Landtage b. J. 1845):

"Berbergen läßt es sich nicht, baß wir eine große Zahl "von Gesehen besitzen, welche die Einführung einer all ges, meinen Repräsentation anordnen; daß diese Gesehe "nicht ausgeführt, daß sie fortwährend in Kraft, daß "sie nicht in gesehlicher Form aufgehoben worden sind, — daß "aber die Krone bei verschiedenen Veranlassungen in einer "— ber gesehlichen Wirkung entbehrenden Form "erklärt hat, sie nicht aussühren zu wollen und durch sie "nicht gebunden zu sein. Unendlich beklagenswerther Zus"stand, der als ein rastloser, unvertilgbarer Wurm an dem "Herzen des Bolkes nagt; den keine Censur, kein Buns"berzen des Bolkes nagt; den keine Censur, kein Buns"des beschluß, kein Polizeigebot zu ändern oder gar "zu besser vermag, und bessen belastender, trennender Orud, "mit jedem Tage sichtbar an Stärke gewinnt. Das Heile

"mittel ruht in ber Hand unseres königlichen Herrn: hoffen "mir, daß fie es spenben werbe".

"Ich barf nicht in die buntle Tiefe hinabsteigen, an "beren Rand uns bie Lebre führt, bag ein Fürft feinen "Nachfolger nicht binben tonne. Bis babin wirb "jeboch niemals eine Lehre fich mit Erfolg versteigen, bag "rechtlich ein in lanbesüblicher Form erlaffenes und vertun= "betes Gefet burd bie bloke Abficht ber Richtausführung "und bevor es burch ein neues, in ber vorgeschriebenen Form "zu erlaffenbes und zu verfunbenbes Gefet aufgehoben worben, "wirkungslos merben konne. Sollte aber auch ein neues. "bie ermahnten Gefete aufhebenbes Gefet - nach vorher-"gegangenem Beirath aller Brovinziallanbtage ..- vollzogen werben, so wird boch nimmermehr bie Erinne-"rung an ihren Urfprung verschwinden, fie wird als un= "auflosbare Diffonang im preußischen Staatsleben forttonen. ..- Nur in ber Gemahrung einer Landesreprafentation kann "ber unselige, qualvolle Rampf fein Enbe finden, ber fich in "jebes, auch in bes treuesten Burgers Bruft erheben muß, "wenn er bie rechtliche und gefetliche Grunblage bes "Staates mit beffen factifchem Befteben vergleicht." - -

Die hier angeführten Zeugnisse ber Landtagsbeputirten beweisen, baß meine Ansicht von ber gesetlichen Versbindlichkeit bes Königs und bie barauf gegründete Hoffnung auf Gewährung einer Volksrepräsentation von Vielen im Lande getheilt wird. Unter bieser Voraussfetung aber ist meine Aeußerung:

"er kann ber Abtragung jener alten Ehrenschuld seines Hauses sich nicht entziehen, nicht ohne Rechtskränkung,"—
offenbar nur ein Beweist von Vertrauen zu ber königlichen Gerechtigkeit; biese Worte bieten eher ein Defensionsmoment als einen Grund zur Anklage bar. —

Ich habe ben Sinn ber vier in bem Anklagebecret inscriminirten Stellen bargelegt — offen und ber Bahrheit getreu, benn ich hatte nichts zu verhehlen noch zu beschönigen.

Seit dem Erscheinen meiner Schrift ist ein volles Jahr vergangen; — so war es mir möglich, dieselbe mit der Unsparteilichkeit zu prüfen, die man sonst nur bei der Kritik frem der Arbeiten anzuwenden pflegt.

Das Ergebniß ber Prüfung ift, baß bie Anklage weber burch den Inhalt noch durch die Form meiner Aeußerungen gerechtfertigt wird. Nirgends habe ich die sittlich en Grenzen den der Urtheilsfreiheit überschritten; nirgends,,ehrenzühriger Schmähungen" ober solcher Ausdrücke mich bedient, die "im gemeinen Leben als Zeichen der Geringschätzung gelzten"; ich habe den Worten und Thaten des Königs weder unedle Wotive untergelegt, noch demselben etwas Unmoralisches, ein Handeln wider besser erkanntes Recht, zum Vorwurf gemacht.

Möge ber Richter sich für einen Augenblick auf meinen Stanbpunkt versetzen: ich glaube kaum, daß es ihm geslingen würde, — der Wahrheit unbeschabet — meine politisschen Ansichten in einer ehrerbietigeren, rücksichtsvolleren Form auszusprechen. — —

Die Unhalt barkeit ber gegen mich erhobenen Beschuls bigung einer Majestätsbeleibigung ist zur Genüge bargethan. Bevor ich jeboch biese Vertheibigung schließe, scheint es bienlich, noch einem möglichen Migverständnisse vorzubeugen.

Es ist in meiner Schrift nicht blos von ber gefet = lichen, sonbern auch von ber

"moralischen Berbindlichkeit bes Königs" (S. 311) bie Rebe. Was hiemit gemeint sei, geht nur zum Theil aus ber vorliegenden Broschüre:

"Das Königliche Wort Friedrich Wilhelm's III." vor; — um den Ausbruck richtig zu verstehen, muß auf bie gleichzeitig ben Stanben überreichte Dentschrift:

"Preußen im Jahre 1845"

Rücksicht genommen werben.

Auch lettere Schrift ist Gegenstand einer Eriminalunterfuchung geworben, weil - man "frechen, unehrerbietigen Tabel ber Lanbesgesete und Anordnungen im Staate" barin gefunden haben will. Auf biefe - bereits in ben Proto= tollen\*) erlebigte — Anklage brauche ich nicht weiter einzugehen; bier tommt bie genannte Brofchure nur - als bie nothwendige Ergänzung bes - "Königlichen Wortes Friedrich Wilhelm's III." - in Betracht. -

"Das Königliche Wort Friedrich Wilhelm's III." — und "Preußen im Jahre 1845" - follten urfprunglich nur eine einzige Schrift bilben; bem Inhalte wie bem Zwede nach innig verwandt, murben fie lediglich burch einen außeren Bufall getrennt. \*\*)

Der britte hauptfat bes "Königlichen Wortes" (S. 311) hat die Ueberschrift:

"Das von Friedrich Wilhelm III. gegebene, von ihm aber nicht erfüllte Berfprechen ift für feinen Nachfolger, Friebrich Wilhelm IV., gesetzlich und moralisch verbinblich" und enbet in feiner je pigen Geftalt mit ben Worten (G. 316 g. E.):

"Gin ebler Fürst forbert Bahrheit. Den Rathen ber Rrone geziemt es, - felbft auf bie Gefahr bin, bem Ronige mißfällig zu werben, - offen und mannlich bie eigene Ueberzeugung zu vertreten".

19 und 25 ber eben citirten Schrift.) -

<sup>\*)</sup> Die oben erwähnten Prototolle sind im Drud erschienen unter bem Titel: "Recht fertigung meiner Schrift: Preußen im Jahre 1845, von Dr. Johann Jacoby. — Bergen bei Carl Bennmann 1846." — \*\*) Bergl. d. Berhöre v. 29. August und 26. Sept. vor. J. und das ben Acten beigestigte Schreiben an den herrn Justigminister v. 24. Sept., das meinen Antrag auf Bereinigung der beiden Prozesse enthält. (S. 6,

An biefe Worte sollten sich nach meinem urfprüng= lichen Plane bie Unträge und Ueußerungen ber Provin= zialstänbe, wie solche in ber Schrift: "Preußen im Jahre 1845" gesammelt vorliegen, — unmittelbar anreihen.

In "offener und mannlicher" Sprache, — bies war ber Sinn meiner obigen Aufforberung, — mögen bie "Räthe ber Krone" ihre auf ben früheren Landtagen geäußerte "Ueberzeusgung" bem Könige wieberholt an's Herz legen, und — ber in bem Bescheibe an bie posener Stänbe ausgessprochenen Ansicht gegenüber — nicht allein bie burch positive Gesetze bedingte juribische, sondern auch die aus dem Bedürsnisse des Landes hervorgehende "morralische" Berbindlichkeit des Königs begründen. —

Dreißig Jahre sind seit jener königlichen Zusage versstoffen, und mit jedem Jahre haben die nachtheiligen Folgen der Nichterfüllung sich klarer herausgestellt. Die stets erneuerten Anträge der Stände und die stets abschlägigen Landtagsbescheide offenbaren einen tiesen, gefahrbrohenden Zwiespaltzwischen Volk und Regierung. Das Verlangen der selbstständigen Bürger nach thätiger Theilnahme am Staatsleben läßt sich nicht mehr gewaltsam unterbrücken; nur in der Gewährung einer wahrhaft volksthilmlichen Verfassung kann der verderbliche politische Kampf seine sittliche Lösung sinden.

Dies — meine innige Ueberzeugung — öffentlich auszu= fprechen, hielt ich fur Bürgerpflicht.

Ich habe bem Richter nichts weiter zu fagen. Wöge er nach seinem Gewissen entscheiben, ob bei Abfassung ber angestlagten Schriften — ernste Besorgniß um das Baterland meine Seele erfüllte, ober — ob Muthwille mich reizte, den König zu beleidigen und die Gesetze bes Landes zu verhöhenet! —

Rönigsberg, ben 31. Januar 1846.

## Ein Urtheil des Königsberger Criminalsenats.\*)

(1846.)

Verum sui index et falsi.

Der Eriminalsenat bes Oberlandesgerichts zu Königs= berg hat mich wegen Majestätsbeleibigung und wegen frechen, unehrerbietigen Tabels ber Landesgesetz zu zwei und einhalb= jährigem Festungsarrest verurtheilt.\*)

Man höre bie Grünbe! -

## I.

## Majestäts-Beleidigung.

1) Die erfte incriminirte Stelle lautet:

"Was alle gesitteten Bölker Europas als die Grundseste ihrer bürgerlichen Freiheit, als die nothwendige Bedingung ihres Glücks verehren, — das kann unmöglich für uns Preußen ein so großes Uebel sein, daß — um es abzumenden, selbst das Opfer der Fürstentreue nicht gesicheut werden dürse".

(Das Königliche Wort Friedrich Wils helm's III. S. 315.) —

Wer für bas Bolk schreibt, muß nicht nur klar und beutlich schreiben, er muß sich zugleich aller typographischen Hülfsmittel bebienen, um seine Absicht augenfällig zu machen und auch ben unaufmerksamen Leser zum Verständniß zu zwingen. Ein Blick auf meine Schrift zeigt, wie sehr ich bieser Anforderung zu genügen bedacht war. Ueberall ist, — was bem Sinne nach zusammen gehört, auch im Druck zu-

<sup>\*)</sup> Ein Urtheil bes Königsberger Criminalsenats, beleuchtet von Dr. Johann Jacoby. Mannheim, Berlag von heinrich hoff. 1846.

<sup>\*\*)</sup> Die Richter waren: Oberlandesgerichts-Bräfibent Dr. Siehr, bie Rathe Klein, Fürstenthal, Weiß und bie Affessoren hente und harbt (Referent). —

fammengeftellt, — was ber Gebanteninhalt fceibet, aus burch außere Zeichen gefchieben.

An ber hier vorliegenden Stelle weist schon ber — ohume Mbsat fortlaufende Druck ber Zeilen barauf hime daß die incriminirten Worte mit den unmittelbar vorheme gehenden im engsten, untrennbaren Zusammenhange stehe Dat — sage ich — die Ansicht Friedrich Wilhelm's III. üb er allgemeine Bertretung sich später geändert, so konnte dies ihn seiner Berpflichtung (b. h. seines gegebenen Bersprechens) nicht entbinden.

Und hierauf eben folgt — als Grund für biefe Behauptung — ber incriminirte Sat: "Bas alle gesitteten Bolfer" zc.

Da in ber vorstehenden Behauptung nur allein von der Berpflichtung Friedrich Wilhelm's III. die Rebe ift, so kann der zu dieser Behauptung gehörige Grund sich natürlich auf nichts Anderes beziehen, als ebenfalls auf Friedrich Wilhelm III. und bessehen, als ebenfalls auf Friedrich Wilhelm III. und bessehen Berpflichtung; — es können bemnach die incriminirten Worte nur allein den Sinn haben, welchen ich bereits in der ersten Bertheibigung (vergl. S. 336 bis 341) angegeben:

eine allgemeine Bertretung sei für Preußen kein so großes Uebel, daß Friedrich Wilhelm III. zu bessen Abswendung sein königliches Wort zum Opfer bringen mußte. —

Der Richter will biese Erklärung, so einfach und unger zwungen sie ist, nicht gelten lassen; er giebt zu, baß bie ; obigen Worte

"zunächst allerbings Friedrich Wilhelm III. betreffen," — behauptet jedoch, daß zugleich auch Friedrich Wilhelm ber Vierte gemeint sei.

"Es stellt sich heraus," — sagt er, — "baß bie qu. "Aeußerung nach ber Absicht bes Angeschulbigten nicht nur

"bas Berhalten bes verewigten Königs, sonbern gleichzeitig auch bie tunbgegebenen Entichliegungen Gr. Majeftat bes regierenben Ronigs in ber Berfaffungs=Angelegenheit gum "Gegenstande hat. Denn nach bem oben mitgetheilten Sach-.,verhaltniß hat bes Ronigs Majeftat eine Entwickelung ber "Lanbesverfassung im Sinne ber Berordnung vom 22. Mai "1815 wiederholentlich entschieden abgelehnt und nur eine "Entwidelung bes Inftituts ber Provinzialftanbe auf ber "Grunblage bes Gefetes vom 5. Juni 1823 eintreten laffen "zu wollen erklart und wirklich eintreten laffen. Derfelbe "bat hiebei auf ben in Rebe ftebenben Entschliefungsgrund "bes hochseligen Königs Bezug genommen und ihn als Do-"tiv feines eigen en Entschluffes bezeichnet. Er bat enblich "ausgesprochen, daß die Verordnung vom 22. Mai 1815 völlig "unverbindlich fur ihn fei, weil icon ber bochfelige Ronig "beren Ausführung mit bem Wohle bes Volkes nicht verein= "bar gefunden und bas Gefet vom 5. Juni 1823 an ihre "Stelle treten laffen; — König Friedrich Wilhelm IV. hat "hiernach ben besprochenen, ursprünglich bem Ronige Friedrich "Wilhelm III. angehörigen Grund ber Nichtausführung ber "Berordnung vom 22. Mai 1815 aboptirt. Dieses mar "bem Angeschulbigten bekannt; bie ermähnten Allerhöchsten "Erlasse lagen ihm por; ber Beicheib an bie posenschen "Stande ift von ihm felbft aufgeführt und besprochen; die in-.. criminirte Stelle findet fich in ber Besprechung biefes Er-"lasses; die specielle Argumentation, zu der jene gehort, steht "mit biesem Bescheibe in ber nächsten Berbindung und ift ge= "rabe baburch veranlaßt, bag bes Königs Majestät in bem= "felben ben mehrermähnten Grund ber Nichtausführung ber "Berordnung vom 22. Mai 1815 ben Ständen zu erkennen "gegeben; ber Angeschulbigte leitet biefe Erorterung mit ben ,Worten ein (G. 314):

"", Sehen mir, ob bie in bem Bescheibe enthalte= 30hann Jacoby's Schriften, 1. Theil.

nen Grunde ben Anspruch bes Bolles wiberlegen und bener Konig von seiner Berpflichtung befreien!"" -

"— ben ""König"" — b. h. in diesem einleitenden Sates "undestritten Friedrich Bilhelm IV., der den qu. Be—
"scheid erlassen hat und auch in dem nächstvorhergehender—
"Passus ausdrücklich benannt ist, — und die mit diesen Wor—
"ten eingeleitete Erörterung schließt mit der incriminirten Be—
"mertung. Der Angeschuldigte äußert sich also an diesex "Stelle der Schrift keineswegs nur darüber, daß der ver=
"ewigte König die Berordnung vom 22. Wai 1815 nicht "ausgesührt habe, weil er deren Realisirung mit dem Wohle "des Bolks nicht vereindar gefunden, sondern gerade auch "darüber, daß der regierende König, unter Bezugnahme "auf diesen Entschließungsgrund, die Entwickelung der Landes"versassung im Sinne jener Berordnung abgelehnt und letz"tere als für ihn unverbindlich erklärt habe, — und hiebei
"wird nun von ihm das Urtheil ausgedrückt:

""1815 nicht realisiren, — bas heiße zur Abwenbung ""eines überschätzten Uebels die Fürstentreue opfern"".

"Aus biesen Umständen erhellt beutlich, baß die incri"minirte Aeußerung nicht nur in Beziehung auf Friedrich
"Wilhelm III. sondern gleichzeitig auch in unmittelbarer
"Beziehung auf den regierenden König ausgesprochen wor"ben ist." — —

Treu und ohne Unterbrechung sind hier die Worte des Richters wiedergegeben: sie schilbern am besten ben Charrafter des Erkenntnisses. Betrachtet man das Gesagte obenhin, so gewinnt es fast den Anschein, als werde dadurch etwas bewiesen. Die Schwerfälligkeit der Satsorm, der Mangel jeder Ordnung, die Zusammenhäufung verschiedenartiger, ganz unwesentlicher Thatsachen, — alles dieses vers baut dem Leser die Einsicht und erregt in ihm das Gefühl iner peinlichen Unklarheit. Gelingt es endlich, ben Gebankennäuel zu entwirren, bann schwindet die Unklarheit, — jedoch ur, um dem Erstaunen über die seltsame Logik des Richters Platzu machen.

Bon unnühem Beiwert befreit, ift ber Kern ber langen Rebe folgenber:

Die Worte: "Opfer ber Fürstentreue" — seien gleichs zeitig auf ben jett regierenben König zu beziehen, weil in bem einleitenben Sate ber ganzen Erörterung offensbar Friedrich Wilhelm IV. gemeint sei; —

weil ferner Friedrich Wilhelm IV. die Ausführung bes Gesjeges vom 22. Mai 1815 entschieden abgelehnt, und

weil er ben Entschließungsgrund bes Baters als Motiv seines eigenen Hanbelns aboptirt habe. —

Was die erste Behauptung des Richters betrifft, so ist in jenem einleitenden Sate allerdings Friedrich Wilhelm IV. gemeint. Folgt hieraus aber, daß- die incriminirte Stelle — (durch zweiundzwanzig Zeilen wird sie von dem odigen Sate getrennt) — sich auch auf Friedrich Wilhelm IV. beziehe? Ist es von gar keinem Belang, daß in den zweiundzwanzig vorhergehenden wie in den nächstfolgenden Zeilen nur von Friedrich Wilhelm dem Oritten gesprochen, derselbe sogar viermal ausdrücklich genannt wird? —

Der Richter fagt:

"bie mit obigen Worten eingeleitete Erorterung ichließt "mit ber incriminirten Bemerkung".

Dies ist unrichtig. Der unmittelbar folgende Sat: "Friedrich Wilhelm III. sagt im Eingange des Gesehes "vom 22. Mai 1815" 2c.

reiht sich bem Sinne nach ganz an ben vorhergehenden an und zeigt beutlich, daß hier wie dort von Friedrich Wils helm des Dritten Ansicht über Reichsstände, und zwar nur von dieser allein die Rede ist. Die Verpstichtung Friedrich Wilhelm bes Bierten wird erft später (auf S. 315 "bes Königlichen Wortes" und in der Schrift: "Preußen im Jahre 1845") erörtert; — und bennoch sollte ich schon hier — bevor die Verpflichtung des regierenden Königs bargethan — über beren Nichterfüllung das Urtheil gesprochen, diese Nichterfüllung als ein "Opfer der Fürstentreue" bezeichnet haben!? —

Streng-logische Orbnung ist eine Hauptpflicht bes Boltsschriftstellers. Man entscheibe, ob ich gegen biese Pflicht, —
ober ber Richter gegen bie Regeln ber Auslegungskunft sich
vergangen! —

Der zweite Grund bes Erkenntniffes lautet :

Friedrich Wilhelm IV. habe eine Entwidelung ber Landesverfassung im Sinne ber Berordnung vom 22. Mai 1815
wiederholentlich entschieden abgelehnt; — also seien bie
incriminirten Worte "Opfer der Fürstentreue" gleichzeitig
auch auf ihn zu beziehen. —

Hat Friedrich Wilhelm IV. bies wirklich so entschieden gethan?

Der Oberappellationsfenat bes Rammergerichts außert fich hierüber mie folgt:

"In bem Landtagsabschiebe vom 9. September 1840 hat bes jett regierenden Königs Majestät keines wegs die von den Ständen gestellte Bitte um künftige Erweiterung der ständischen Versassung nach Anleitung des Gesetzes vom 22. Mai 1815 — zurückgewiesen. Nicht minder tritt die Cab.=Ordre vom 4. October 1840 nur der Ansicht entgegen, als ob in dem Landtagsabschiede die Zusstimmung zu dem Antrage auf Entwickelung der Landessversassung im Sinne der Verordnung vom 22. Mai 1815 zusgesprochen sei". (Erkenntniß über die "Vier Frasneines Ostpreußen".)

Eben fo wenig enthalt ber Befcheib an bie Bofener eine

entschiedene Ablehnung ber Reichsstänbe; benn bes Königs Worte, baß bas Gesetz vom 22. Mai 1815 für ihn unverbindlich sei, schließen keinesweges eine kunftige Vollzziehung bes Gesetzes aus.

In bemfelben Bescheibe bezeichnet Friedrich Wilhelm IV. bie Berfassungsangelegenheit als

"ein Gebiet, bas Seiner Erwägung und Entschließung vorbehalten bleiben muß".

Das Resultat seiner Erwägung hat er bisher nirgends tundgethan; — es heißt baher ber königlichen Entschlies gung vorgreifen, wenn man behauptet, er habe die Einsberufung der Reichsstände "wiederholentlich entschieden abgelehnt". —

Allein ich will mit bem Berfasser bes Erkenntnisses hier nicht rechten, — will kein Gewicht barauf legen, baß auch unter ber jehigen Regierung die Mitglieder ber Staatssichulben-Commission auf "Reichskfanbe" vereidigt werben: ich gestehe es einstweisen zu, baß Friedrich Wilhelm IV. die Ausführung des Gesetzes vom 22. Mai 1815 wiederholentlich und entschieden abgelehnt.

Welchem vernünftigen Schriftsteller wird es einfallen, ihn beshalb bes Wortbruchs zu zeihen?

Schon in meiner früheren Defension ift auf biesen Um= ftanb bingewiesen :

"Friedrich Wilhelm ber Bierte" — heißt es baselbst "S. 336 — hat das Versprechen einer reichöständischen Versassung nicht gegeben; von ihm kann daher auch nicht gesagt "werden, daß er sein Wort gebrochen, daß er seine "Fürstentreue geopfert habe. Wan wird unter "Umständen den Sohn für ""moralisch verbunden"""halten, das Wort seines Vaters auszulösen, nimmermehr "aber wird man ihm, — falls er es unterläßt, — einen "Worts oder Treubruch zur Last legen. Es wäre

"bies eine Ungereimtheit, bie mir beizumessen ic"teinen Anlaß gegeben habe". —

Der Richter hat biese Stelle meiner Bertheibigung i \_\_\_\_ bem Erkenntnisse angeführt, höchst merkwürdiger Beise ab \_\_\_\_ ben mittleren Sat, ber seine Debuction im voraus }\_\_\_ wiberlegen geeignet war, — ausgelassen.

Die richterliche Debuction lautet nämlich:

", ber Angeschuldigte hat von dem gemeinten Fürsten nicht "gesagt: daß Er sein Wort gebrochen, — eine solche re"strictive Bezeichnung des Monarchen, auf den die Aeuße"rung sich beziehen sollte, steht nicht da; — sondern der
"Angeschuldigte hat sich ausgebrückt:

""baß — selbst bas Opfer ber Fürstentreue nicht ge-

"und wenn man diesen Ausspruch im Sinne des Ans, geschuldigten nicht nur auf benjenigen Wonarchen besieht, welcher das angebliche (!!) Versprechen ertheilt haben "soll, sondern auch auf benjenigen Fürsten, für welchen "dasselbe nach der eben hier unternommenen Ausstührung "ebenfalls verbindlich sein soll; — so wird hiedurch der "Angeschuldigte in keiner Weise einer Ungereimtheit bezichtigt". —

Der Richter vertheibigt mich hier gegen ben Vorwurf ber "Ungereimtheit", — um mir ben gefährlicheren Vorwurf einer Majestäts » Beleibigung machen zu können. Wer wird es mir verdenken, wenn ich auf eine solche Vertheibigung lieber Verzicht leiste?

Die Unterscheidung zwischen bem unbeschränkten Ausbrud: Opfer ber Fürstentreue und ber beschränkten (restrictiven) Bezeich nung eines bestimmten Monarchen, der das Opfer bringt, ist an und für sich richtig; — was sie aber hier beweisen soll, ist wicht abzusehen. Gleichviel ob mit ober ohne "Restriction", — von einem "Opfer der Fürstentreue" sprechen und babei an

einen Fürsten benken, ber seine Treue nicht verpfändet hat, ist und bleibt für alle Zeit eine — Ungereimtheit. —

Allein — wendet der Richter ein — im Sinne des Ansgeschuldigten ist ja das angebliche Bersprechen Friedrich Wilshelm's III. auch für Friedrich Wilhelm IV. verbindlich.

Sehr wahr! Was folgt aber hieraus? Etwa baß bie incriminirten Worte: "Opfer ber Fürstentreue" auch auf Friedrich Wilhelm ben Bierten zu beziehen seien?? —

Gegen einen solchen Schluß hatte mich eben bie Stelle ber Vertheibigung schützen sollen, bie ber Verfaffer bes Ertenntniffes wegzulaffen für gut befunden:

"Man wird unter Umständen den Sohn für moralisch ver= bunden halten, das Wort seines Baters auszulösen, nimmermehr aber wird man ihm, — falls er es unterläßt, — einen Wort= ober Treubruch zur Laft legen".

Gesetzt, ein Fürst hat nach vertragsmäßiger Uebereinkunft mit seinem Volke ein Staatsgrundgesetz sanctionirt und beschworen, — sein Nachfolger aber einseitig umgestoßen. Man wird diese That als einen rechtswidrigen Gewaltact mißbilligen; — der Eid des Vorgängers, wird man sagen, ist auch für den Thronerben "verbindlich"; — Niemandem aber wird es in den Sinn kommen, den Thronerben, der keinen Schwurgeleistet, eines Eidbruches zu bezichtigen.

Der erkennende Richter unterscheibet ja sonst so scharf,
— warum nicht auch hier zwischen Verbindlichkeit und Versprechen? — Ein frem bes Versprechen kann besonberer Verhältnisse wegen für einen Dritten bindende Kraft haben; die Natur dieser Verbindlichkeiten unterscheibet sich aber gar sehr von berjenigen, die ein selbstgegebenes Versprechen auferlegt.

Hätte ich in ber That geglaubt, baß bas Wort bes versftorbenen Königs — für Friebrich Wilhelm IV. in gleicher Art verbinblich sei, als wenn er selber bas Ber=

fprechen gegeben; hatte ich bemnach die Nichterfüllung besselben auch von Seiten Friedrich Bilhelm's IV. als eine Berzletzung der Treue angesehen: wie ware es dann zu erklaren, daß ich ein für meinen Zweck so wichtiges Argument — statt es gedührend hervorzuheben — nur an einer einzigen Stelle der Schrift und auch da nur in einem Nebensate auf so und bestimmte Weise anzubeuten mich begnügte? Sollte dies auß Furcht vor Strase oder aus überzarter Rücksicht gegen die königliche Wajestät geschehen sein? Weber den einen noch den andern Beweggrund wird mir ein Richter zutrauen, der mich der Frechheit und Wajestätsbeleidigung beschulbigt. —

Klar und beutlich geht aus ber incriminirten Schrift hervor, pon welcher Art ber Berbinblichfeit hier bie Rebe ift.\*)

Das von Friedrich Wilhelm III. gegebene Bersprechen — heißt es — ift für seinen Nachfolger Friedrich Wilhelm IV. gesetlich und moralisch verbindlich:

gefetlich, — weil bie in Betreff ber Reichsverfassung erlassenen Gesetze in voller Rraft bestehen und ohne Mitwirkung ber Stanbe nicht aufgehoben werben tonnen;

moralisch, — weil die das Versprechen veranlassenben Gründe noch fortbauern, und das Bedürfniß des Landes nach einer Gesammtvertretung sich immer allgemeiner und bringens ber kundgiebt.

Wenn Friedrich Wilhelm IV. in Folge entgegengesetter Ueberzeugung erklart:

bas Gefet vom 22. Mai 1815 fei für ihn völlig unverbinblich;

tann man diese Ansicht zu widerlegen suchen, sie als irrs mlich bezeichnen, nimmermehr aber wird man deshalb von ebrich Wilhelm IV. sagen, er habe die Treue verlett,

<sup>\*)</sup> Bergl. Die erfte Bertheibigung meiner Schrift: "Das Rönigliche Bort brich Bifbelm's III." Mannheim 1846. Seite 350. —

ober — um ohne "Restriction" zu sprechen — nimmermehr wirb man beshalb in Beziehung auf Friedrich Wilhelm IV. ben Ausbruck "Opfer ber Fürstentreue" gebrauchen. —

3ch komme zum britten und letten Grunde bes Er- fenrinisses:

Friedrich Wilhelm IV. habe ben Entschließungsgrund seines Vaters — Unvereinbarkeit der Reichsstände mit dem Wohle dis Volkes — als Wotiv seines eigenen Handelns abop = tirt: also seien die incriminirten Worte gleichzeitig auch auf Friedrich Wilhelm IV. zu beziehen. —

Unmöglich tann meinem Richter die Thatsache unbekannt sein, bag vor wenigen Monaten ber Entwurf einer reich &= stan bisch en Berfassung in einer Reihe von Conferenzen im preußischen Staatsministerium berathen worben.

Dennoch zugestanden, Friedrich Wilhelm IV. halte Reichs= ftatbe für unverträglich mit bem Wohle des Bolkes: ift etwa baurch ber obige Schluß gerechtsertigt?

Cajus und Sempronius können ein und baffelbe thm, — aus ganz gleichen Motiven thun, und boch Cous sich baburch eines Treubruchs schulbig machen, während Smpronius in keiner Weise bie Treue verlett. Der einfache Selüssel bes Räthsels ist: Cajus hatte sein Wort verpfändet, Smpronius nicht.

Die Anwendung auf ben vorliegenden Fall ergiebt sich vn jelbst. —

In bem incriminirten Sape foll — bem Erfenntniß zu= fiche — bas Urtheil ausgebrückt fein:

"Aus bie fem Grunbe" — (nämlich wegen Unvereinbarfeit ber Reichsstände mit bem Wohle bes Bolks) — "die Verordnung vom 22. Mai 1815 nicht realisiren, das heiße zur Abvendung eines überschätzten Uebels die Fürstentreue opfern".

Wie konnte es bem Richter entgeben, bag biese Worte ülrall feinen Sinn haben, außer wenn man fie auf ben

Fürsten bezieht, welcher für Realisirung der Verordnung von 22. Mai 1815 seine Treue eingesethat? (S. Friedrich Wilhelm's III. Antwort auf die Kohlenzer Abresse.\*) — Börre von dem jetzt regierenden Könige die Rede, so könnte das Urtheil höchstens also lauten:

Aus biesem Grunde (wegen Unvereinbarkeit ber Richstände mit dem Wohle des Volks) das Gesetz vom 22. Mai 1815 nicht realisiren, — das heiße den Nachtheil der Reichsstände überschätzen und über die auch für ihn verz bindende Kraft jenes Gesetzes sich im Frrthum befinden. —

Den Nachweis, daß ich die incriminirte Aeußerung auf ben jet regierenden König bezogen, schließt ber Berfasser mit einer Berufung auf den in §. 393 der Erim.-Ochnung ausgesprochenen Grundsat über die Stärke des Bewiss:

. "Der Richter hat hinreichende Gewißheit, wenn für bie Wahrheit eines Umstandes vollkommen überzeugende Gründe vorhanden sind, und nach dem gewöhnlichen swie der Dinge ein bedeutender Grund für das Gegentzeil nicht "wohl benkbar ist".

Im Vorhergehenben sind die brei — "volltommen ibezeugenden" Gründe des Erkenntnisses aufgeführt, und dargethan, daß sie auch nicht der mindesten Prüfung Cand
halten. Wahrlich! Hätte ich die Wahl, — aus so beschifenen Gründen möchte ich lieber verurtheilt
werben, als verurtheilen. —

Und boch — so gewaltthätig die Auslegung ist, so ch die Beziehung meiner Worte auf den jetzt regieren en König dem Zusammenhange und den Denkgesetzen wiestreitet, — alles dieses wird durch die zunächstsolgende Iduction noch weit übertroffen.

Man höre, wie ber Richter aus ben also gewonnum Pramiffen — bie Majestätsbeleibigung zu Tage forth:

<sup>\*) &</sup>quot;Das Königliche Wort Friedrich Wilhelm's III." S. 312.

Das Moralprincip, kraft bessen er — nicht etwa meine Ansicht, sondern mich selbst verurtheilt, lautet wörtlich also: "Nach dem Sittengesetze gilt die Treue als eine heilige "Bsicht, welche unter keinen Umständen verletzt "werden muß, welche nie geopfert werden darf; als solche "ist dieselbe allgemein anerkannt; jedes untreue "Berhalten zieht dem Urheber die gerechte Verachtung seiner "Witmenschen zu". —

Unter "Trene" ist hier offenbar nichts Anberes zu verstehen, als — Wahrhaftigkeit in Ansehung seiner Zusagen, Sorgfalt in Haltung und Beobachtung seines Bersprechens. Ich bin gewiß weit entfernt, ben Werth folcher Treue, die Berbindlichkeit eines gegebenen Wortes zu gering anzuschlagen; allein in dieser Undeschnen Kichteit kann ich ben vom Richter ausgestellten Grundsat unmöglich gelten lassen.

Bas zunächst bie "allgemeine Anerkennung" beffelben betrifft, so moge hier einer meiner literarischen Geg= ner wiber ben Richter in die Schranken treien.

herr Professor Dr. v. henning fagt:

"Ein vom Könige seinem Volke ertheiltes Versprechen "würde für den König nur eine moralische Verbindlichkeit "begründen. Wenn nun aber schon bei Privatpersonen sehr "füglich der Fall stattsinden kann, daß ein blos moralisch verz"bindliches Versprechen seinem Inhalte nach, oder unter gez"gebenen Umständen, von solcher Beschaffenheit ist, daß der, "welcher dasselbe ertheilt hat, nicht blos moralisch berechtigt, "sondern sogar verpflichtet ist, dasselbe unerfüllt zu "lassen, und dieser Fall unbedenklich da eintreten wird, wo "die Erfüllung eines Versprechens demjenigen, dem es ertheilt "worden, nicht zum Nutzen, sondern zum Schaben gereichen "würde; — so unterliegt es keinem Zweisel, daß Solches auf "die Stellung eines Fürst en seinen Unterthanen gegenüber "noch in viel höherem Waße seine Anwendung sindet".

— (Zur Verständigung über die preußische Versassungsfrage; auf Veranlassung ber vom Dr. Jacoby in Königsberg darüber veröffentlichten Denkschrift. Berlin 1845. S. 10.)

Doch ich will bem Richter gegenüber mich nicht blos auf Auctoritäten berufen, sonbern felbst bie Wahrheit bes Anspruchs prufen.

Soll ber moralische Werth einer Handlung beurtheilt werben, so kommt es vor Allem auf bie Beweggrunde bes Hanbelnben an.

Untreues Berhalten, bas aus egoistischer Quelle, aus Habsucht, Shrgeiz, Herrschbegier entspringt, wird man zu versbammen keinen Anstand nehmen. —

Zweifelhaft wird bagegen schon bas Urtheil, wenn Jemand um der Selbsterhaltung willen eine ertheilte Zusage nicht hält. Wir finden die That des Regulus, der einen qualvollen Tod dem Wortbruche vorzog, edel und groß, aber als ein seltenes Beispiel der Größe, als eine rara sides wird diese That von der Geschichte überliesert. Es wäre unbillig, wollte man von Jedem eine gleiche Stärke des Charakters, eine gleiche Entäußerung der Selbstliebe sordern. — Und wie endlich, wenn dei Erfüllung eines Verssprechens es sich nicht blos um das Wohl des Versprechens den, wenn es sich um Underer Wohl, um das Wohl eines ganzen Volkes, vielleicht gar um die edelsten Güter der Wenschheit handelt? Unter solchen Umständen kann gerade das Opfer der Treue zu einer "heiligen Pstlicht" werden.

Trop seines Mönchseibes hat Luther bas große Werk ber Reformation unternommen, — und noch ist wohl von Niemandem behauptet worden, daß er sich dadurch "die gerechte Berachtung seiner Mitmenschen zugezogen". —

Man sieht, mit ber "Allgemeingültigkeit" bes richterlichen Moralprincips steht es mißlich. Bollends mißlich aber ist bessen Anwendung auf den vorliegenden Fall. "Nichterfüllung eines Bersprechens soll unter allen Um= ftanben ben Urheber verächtlich machen."

Hat ber sittenstrenge Richter auch bedacht, wen er burch biese Worte verurtheilt?

Freilich hat bas Erkenntniß — so oft von bem Bersprechen Friedrich Wilhelm's III. die Rede ist, — das Beiswort: "angeblich" hinzugefügt. Allein nicht meine Ansgabe kommt hier in Betracht. Daß ber König selbst bas Geset vom 22. Mai 1815 als ein Versprechen anssah, zeigt seine Antwort auf die Koblenzer Abresse, in welscher er ausdrücklich die "Unverbrüchlichteit seiner Znssage" hervorhebt! Kein Beiwort in der Welt vermag die Thatsache auszuheben, daß Friedrich Wilhelm III. wiedersholentlich und entschieden — nicht blos durch die Verordnung vom 22. Wai 1815, sondern durch die ganze Gesetzgebung der Jahre 1810 bis 1823 seinem Bolke "eine Repräsenstation sowohl in den Provinzen als für das Ganze" zusgesichert hat.

Wirb nun — frage ich — ber Richter behaupten, baß Friedrich Wilhelm III. burch Richterfüllung seines königlichen Wortes sich "bie gerechte Berachtung ber Mit=menschen zugezogen?" ober wird er lieber die unbedingte Strenge seines Moralprincips aufgeben? — selbst auf bie Gefahr hin aufgeben, ben §. 544 bes Criminalrechts\*) bann nicht mehr auf mich anwenden zu können? —

In meiner früheren Vertheibigung (S. 339 fg.) ift bargelegt, was sich — wenn nicht zur Rechtfertigung, boch zur Entschuldigung bes verstorbenen Königs sagen läßt. Der Schluß ber betreffenben Stelle (S. 340.) lautet:

<sup>\*) &</sup>quot;Ber von einem Andern solche Handlungen behauptet, die ben"selben, wenn er sie wirklich begangen batte, berzBerachtung seiner
"Mitbürger — aussetzen würden, hat die Bermuthung wider sich, daß
"er die Ehre besselben habe tranken wollen."

"So war es benn weber Herrschbegier noch Selbstsuch &,
"bie Friedrich Wilhelm III. in seinem Handeln bestimmt C.
"Seine Motive waren ehrenwerth, aber die Ansich t,
"aus ber sie entsprangen, hat die Folgezeit als einen be"klagenswerthen Frrthum erkannt. Preußens Wohl
"erheischte ein so theures Opfer nicht.

"Der Leser prüfe nunmehr bie incriminirten Worte meiner "Schrift, er wird bort benselben Gebanken angebeutet sin, ben, ber hier aussührlicher entwickelt worden. Weber "Wangel an gutem Willen noch Hanbeln wider bessers "Wissen habe ich dem verstorbenen Könige zur Last gelegt; "ich habe lediglich seine unrichtige Auffassung der Staatsprechältnisse bekämpft. Ein solch er Widerspruch ist aber, "wie oben bewiesen, mit der ""Ehrsurcht"" gegen die "Person des Handelnden sehr wohl verein bar".

Wenn ber erste Richter — trot bes augenscheinlichen Widersinns — bie incriminirte Aeußerung gleichzeitig auf Friedrich Wilhelm IV. beutete, so hätte man wenigstens erwarten sollen, baß er auch in Bezug auf biesen König bie hier angegebenen Defensionsmomente würbe gelten lassen. Weit entsernt jedoch, einer so billigen Forberung zu genügen, hat er bie obige Stelle meiner Vertheibigung nicht einmal bes Versuchs einer Widerlegung gewürdigt. —

Ich glaube nicht, baß ber Richter wiffentlich und vorfählich mir Unrecht gethan, aber eben beshalb ift es schlechterbings unbegreiflich, wie er in meinen Worten eine Majestätsbeleibigung finden konnte. —

Ganz abgesehen von jeber Beziehung auf eine bestimmte Person, — geht schon aus Inhalt und Fassung bes incriminirten Sates ber Ungrund einer solchen Beschulbigung hervor.

In bem Landtagsabschiebe vom 9. September 1840 wird

von dem verstorbenen König ausgesagt, daß er Reichsstände mit dem Wohle seines Bolkes nicht vereindar fand. Hierauf erwidert meine Schrift (S. 315): Die veränderte Ansicht Friedrich Wilhelm's III. entbindet ihn seines Bersprechens nicht; (denn): Was alle gesitteten Völker als Grundseste der Freihelt, als Bedingung ihres Glücks verehren, — das kann für uns. Preußen kein so großes Uebel sein, daß — um es abzumenden, selbst das Opfer der Fürstentreue nicht gescheut werden dürfe.

In biesen Worten wird zugestanden, daß es Uebelgebe, zu deren Abwendung selbst die Fürstentreue geopsert werden dürse; gleichzeitig aber behauptet, daß Reichsstände nicht zu diesen Uebeln gehören. Hiemit ist jedoch nur meine Ueberzeugung ausgesprochen. Gesett, ein Fürst wäre an = derer Weinung, hielte Reichsstände wirklich für ein Na=tionalunglück, und handelte demgemäß — selbst mit Ausopserung der Treue. Die incriminirte Aeußerung, — auf einen solchen Fürsten angewandt, — würde ihn des Irrihums zeihen, sein Handeln als ein Handeln nach salschen Prämissen — mißbilligen, keines wegs aber den Vorwurf der Unsittlichkeit, ein mioralisches Verdammungsurtheil gegen ihn aussprechen. —

Schon ber Ausbruck "Opfer" hätte hinreichen sollen, meine Worte vor einer berartigen Auslegung zu bewahren. Der Versasser bes Erkenntnisses freilich hat überall "Opfer ber Treue" für ganz gleichbebeutend mit "Verletung ber ber Treue" genommen; allein ber Sprachgebrauch berechtigt bazu nicht. — Berletung ber Treue bezeichnet einzig und allein bie Thatsache ohne alle Rücksicht auf bie Beweggründe bes Hanbelnben. Anders der Ausbruck: Opfer ber Treue! Etwas zum Opfer bringen, heißt (nach Abelung) sich einer Sache zum Besten eines Andern freiwillig begeben. In den Worten: "Opfer der Treue" liegt also schon

bie Hinweisung auf eine andere Person ober Sache, um beren willen die Treue verletzt wird. Was den vorliegenden Fall betrifft, so ist diese "andere Sache" hier klar und bestimmt angegeben: es ist das Wohl des preußischen Volks. Wer aber bei einer Handlung nicht das eigene, sondern des Volkes Wohl bezweckt, der handelt — wie irrig immerhin seine politische Ansicht sei — aus einem ehren werthen Wotipe. —

Alles dies hat merkwürdiger Weise ber Richter übersehen. Er findet — (ich citire hier seine eigenen Worte) —

"eine Milberung bes ausgesprochenen Urtheils über bas "Berhalten ber Monarchen — in ber Behanblung ihrer "Wotive nicht ausgebrückt; im Gegentheil, auch biese Woz, tive sein in verletzenber Weise bezeichnet, indem gez"sagt werbe, daß die Ansicht der Wonarchen, aus welcher "beren Verhalten hervorgegangen, mit der Ansicht aller "gesitteten Bölker Europas im Widerspruch stände". —

Welch fühner Schluß! — Ift es benn gar so schwierig, Motiv und Ansicht zu unterscheiben? Der Richter hat hier wiederum biese beiben Begriffe verwechselt!

Es behauptet irgend Jemand:

Preußen sei zu einer Reprasentativ=Berfassung nicht ge= eignet; —

und ich antworte barauf:

Alle gesitteten (civilifirten) Bolfer, bie im Besitze einer Berfassung find, halten biefelbe für ein Glud, unmöglich fann sie für uns Preußen ein Unglud sein.

Habe ich burch biese Antwort ben Gegner beleibigt? Liegt in meinen Worten "eine verleten be Bezeichnung seiner Motive", ober etwa — benn bas will ber Richter boch eigentlich sagen — ber Vorwurf ber Unsitt= lichkeit?

Bie oft hat man in cenfirten Blattern gelefen:

Ī

Alle gesitteten Volker Europas sind im Besitze einer freien Presse; den Deutschen allein wird sie vorenthalten; — und wem ist es jemals in den Sinn gekommen, hierin eine verletzende Bezeichnung der Motive des Gesetzebers, — eine Maje stäts beleidigung zu finden?! —

Doch — ich halte es für übrig, noch irgend etwas zu meiner Rechtfertigung anzuführen. Man fasse bisher Gesagte zusammen, und bas Verfahren bes Richters wird in seinem wahren Lichte erscheinen:

Um eine Majestätsbeleibigung aus meinen Worten ber= vorzuziehen, muß ber Berfasser bes Erkenntnisses

einen ganz allgemein gehaltenen Sat, ber offenbar nur auf Friedrich Wilhelm III. gebeutet werben kann, — auf Friedrich Wilhelm IV. beziehen; —

und auch fo kann er nur baburch zu feinem Ziele gelangen, bag er

ein an sich unhaltbares, auf ben vorliegenben Fall in keiner Art passenbes Moralprincip aufstellt; —

eine möglicher Weise intenbirte Handlung für eine bereits vollenbete Thatsache ausgiebt; —

Opfer und Berletung ber Treue mit einander verwechselt; -

ba, wo von einer Collision verschiebener Pflichten die Rebe ist, — den Borwurf unsittlichen Verhaltens, — und wo es sich um die Widerlegung irriger Ansichten handelt, eine verletzende Bezeichnung der Motive hineinsinterpretirt! — —

Dies bie kunstliche Auslegungsweise bes Richters! Offen und ber Wahrheit getreu erklare ich bagegen nochmals:

Beim Nieberschreiben bes incriminirten Sates habe ich weber an Friebrich Wilhelm IV. gebacht, noch überhaupt Jemanbes Ehre zu kränken beabsichtigt.

Nicht ich trage die Schuld, ber Ausleger meiner Worte allein ist für die Majestätsbeleibigung verantwortlich zu machen. — —

2) Die zweite incriminirte Aeußerung lautet:

"Er" — (Friedrich Wilhelm IV.) — "kann ber Abtragung "jener alten Chrenschuld seines Hauses sich nicht entziehen, "nicht ohne Rechtskränkung." —

("Das Königl. Wort" 2c. S. 316.)

Das Erkenntniß findet hierin ben majestätsbeleibigenben Vorwurf ausgesprochen:

"haß Friedrich Wilhelm der IV. den Anforderungen nicht "nur des Rechts, sondern auch der Ehre zuwidergehandelt "habe". —

Dieser Auslegung ist in der früheren Defension (s. 342.) die einfache Bemerkung entgegengestellt, daß hier nicht von einer vollendeten Thatsache, von einer vollführten Rechtskränkung die Rede sei; sondern von einer Handlung, deren ich den König eben deshalb, weil sie eine Rechtskränkung wäre, nicht fähig halte.

Allein ber Richter läßt meine Erklärung nicht gelten.

Unter ber "alten Ehrenschulb seines Hauses" sei hier die Berordnung vom 22. Mai 1815 über bie zu bilbende Repräsentation des Bolkes verstanden. Runhabe aber Friedrich Wilhelm IV. in dem Landtagsabschiede vom 9. September 1840, in der Cabinetsorbre vom 4. October desselben Jahres und in dem Bescheibe an die posenschen Stände vom 12. März 1843 eine Entwickelung der Landesversassung im Sinne der Berordnung vom 22. Mai 1815 entschieden abgelehnt; — also sei an der inscriminirten Stelle ein Urtheil über eine — "bereits wirtslich erfolgte Handlung", über das "stattgefundene Berhalten des Landesherrn" ausgesprochen. —

In ber That! Diese Art, die Worte eines Schriftsfellers auszulegen, ist — minbestens neu.

Der ertennenbe Richter halt bie genannten Bescheibe bes Ronigs fur eine entschiebene Ablehnung.

Was folgt hieraus?

Daß bie incriminirte Stelle, — wenn ber Richter fie geschrieben hatte, — auf eine bereits stattgefundene handlung bes Lanbesherrn zu beziehen mare.

Jeber Schluß baraus auf ben Sinn meiner Worte ist — um ben gelinbesten Ausbruck zu gebrauchen — ein Fehlschluß.

3ch fur mein Theil halte bie ermahnten Bescheibe teines= wegs fur eine entschiebene Ablehnung, und es wirb sich zeigen, bag ein wohlbegrundetes Recht mir zur Seite fteht.

Der Erlag bes Ronigs an bie posenschen Stanbe lautet:

"Wir wollen in Gnaben bie Aeußerungen nicht näher "erörtern, welche auf ein Gebiet übergreifen, das Unferer "Erwägung und Entschließung vorbehalten bleiben muß, noch "bie unangemessene Berufung auf eine Berordnung vom "22. Mai 1815, welche, wie Wir bereits in dem Land- "tagsabschiede für das Königreich Preußen vom "9. September 1840 ausdrücklich erklärt haben, "völlig unverbindlich für Uns ist, da schon Unseres in Gott "ruhenden Herrn Baters Majestät, von denen dieselbe aussgegangen, ihre Ausführung mit dem Wohle Ihres Volkes "nicht vereindar fanden und das Gesetz vom 5. Juni 1823 "an ihre Stelle treten ließen".

Dieser Bescheib enthält weber mehr noch Anberes als ber Landtagsabschieb vom 9. September 1840. Den Beweiß wird man mir vorläufig erlassen, ba bie eigenen Worte bes Königs:

"wie Wir bies bereits in bem Landtagsabschiebe für bas "Königreich Preußen vom 9. September 1840 ausbrücklich "erklärt haben,"

ein unverwerfliches Zeugniß bafür ablegen.

In Betreff bes Landtagsabichiebes von 1840 aber fagt ber Ober-Appellationsfenat bes Rammergerichts:

"Des jett regierenden Königs Majestät haben in dem Landtagsabschiede vom 9. September 1840 feineswegs erklärt, daß Sein erlauchter Bater die ganze Erfüllung seines Bersprechens nicht beabsichtigt habe, und eben so wenig die von den Ständen gestellte Bitte um künstige Erweiterung der ständischen Bersassung nach Anleitung des Gesetzes vom 22. Mai 1815 zurückgewiesen, vielmehr in dem gebachten Landtagsabschiede erklärt, ""dieses edle Werk immer treu zu pflegen, einer für das Baterland und für jeden Landestheil immer ersprieslicheren Entwickelung entgegenzuführen, und auch in dieser großen Angeslegenheit den von seinem Bater betretenen Weg zu versfolgen"".

"Nicht minder tritt die Cabinetsordre vom 4. Oct. 1840 nur der Ansicht entgegen, als ob in dem Landtags-abschiede die Zustimmung zu dem Antrage auf Emmidelung der Landesverfassung im Sinne der Berordnung vom 22. Mai 1815 ausgesprochen sei".

So entschieb ber Ober-Appellationssenat bes Rammergerichts in seinem Urtheil über bie "Bier Fragen eines Oftpreußen". Ich burfte baher mit gutem Fuge sagen, baß ich
ein wohlbegrünbetes Recht habe, anderer Meinung zu
sein als ber Verfasser bes vorliegenden Erkenntnisses.—

Schon in ber ersten Vertheibigungsschrift ift hierauf bingebeutet :

"Der Verfasser ber Anklage," — heißt es baselbst (S. 343), — "scheint von der Voraussehung auszugehen, "ber König werde nimmermehr in die Einführung einer "Volksrepräsentation willigen; — was berechtigt ihn aber, "mir eine gleiche Ansicht unterzulegen? Ich war bei dem "Niederschreiben des incriminirten Sahes und bin — troß

"ber abichlägigen Landtagsbeicheibe — noch jest vom Gegentheile fest überzeugt". —

Satte ber Urtheilsverfaffer auf biefe meine Erflarung Rudficht genommen, fo mare er nicht in ben oben gerügten Fehler verfallen, nach feiner politischen Ansicht ben Sinn meiner Worte zu beuten! —

Die Gerichtsftatte ift nicht ber geeignete Ort zu politifden Deinungstampfen. Da aber einmal mein Richter sich auf bieses Gebiet begeben hat, so bin ich bereit, ihm auch bahin zu folgen.

Wenn man die Ereignisse vor und nach bem posenschen Bescheibe in's Auge faßt, wenn man die Bedeutung des Gesetzes vom 22. Mai 1815 und bessen innige Verzweigung in die ganze Gesetzebung der Jahre 1815 bis 1823 erwägt; w kann das richtige Verständnis der königlichen Worte nicht schwer fallen.

Bei ber Thronbesteigung und in ber ersten Zeit seiner Regierung hatte Friedrich Wilhelm IV., wie sich aus seiner mündlichen Anrede an die Stände und aus ber Unbestimmt- heit bes Landtagsabschiedes zu ergeben scheint, noch keinen sesten Entschluß in Betreff ber Verfassungsangelegenheit gesast. —

Allgemeine Bertretung bes Volks wurde einerseits von der Presse und von dem gebildeteren Theile der Nation für ein unerläßliches Zeitbedürsniß erklärt, anderseits — und zwar in der nächsten Nähe des Thrones — als eine Winderung der königlichen Gewalt, als ein der Ruhe des Landes gesahrbrochendes Wagestück dargestellt. Inmitten dieser beiden entgegengesetzen Weinungen — sah der König durch den underwarteten Antrag des preußischen Halbigungslandtages sich zu einer Entscheidung gebrängt. Sollte er die Aussührung des Gesetzes vom 22. Mai 1815 ein für allemal abstehn en ? Die seierliche Zusage Friedrich Wilhelm's III., die

Wünsche und Hoffnungen eines großen Theils seiner Unterthanen, die ganze Gesetzgebung der Jahre 1815 bis 1823, namentlich das Finanzedict vom 17. Januar 1820, stanz den hier hemmend im Wege. Sollte er die Bitte um reichständische Verfassung gemähren? Dafür mochte er sich um so weniger entschieden, da — (wie er selber erklärte) — "schon sein Vater die Ausführung des Gesetzes vom 22. Wai 1815 mit dem Wohle des preußischen Volkes für unvereindar hielt". —

So blieb benn kein anberer Ausweg, als zur Zeit bie ganze Berfassungsangelegenheit in ber Schwebe zu lassen: er gemährte weber ben Antrag ber Stänbe, noch schlug er ihn ab; er "sprach nur seine Zustimmung zu bemselben "nicht aus". (Cab. Orbre vom 4. October 1840.) —

Da inbessen das Verlangen nach einer endlichen Lösung ber Verfassungsfrage sich im Lande immer lauter und allgemeiner kundgab, erließ der König, — "um den ständischen Beirath der einzelnen Provinzen durch ein Element der Einsheit zu ergänzen", — im Jahre 1841 das Propositionsdecret über die zu bilbenden Ausschüffe der Provinzialstände und berief in dem nächstsolgenden Jahre die Ausschüffe sämmtlicher acht Provinzen zu Einer gemeinsamen Versammlung nach Berlin.

Allein auch biefer Vermittelungsversuch scheiterte. Als 1843 bie Landtage wiederum zusammentraten, sprachen zuerst die posenschen Stände sich barüber aus, daß die neue Einrichtung keinen Ersatz für das Gesetz vom 22. Mai 1815 zu bieten vermöge. Sie stellten in ihrer Abresse vom 8. März 1843 ben Antrag:

"baß mit ber Veran berung ber stänbischen Ausschüsse auch alle biejenigen Institutionen in's Leben treten möcheten, welche burch bie Allerhöchste Verorbnung vom 22. Mai 1815 verheißen worden seien".—

Und hierauf eben erfolgte jener ungnäbige Bescheib, um beffen eigentliche Bebeutung es fich hier hanbelt.

Nunmehr betrachte man bie Worte bes Königs! Er erklärt:

- 1) Die Verfassungsangelegenheit sei ein Gebiet, bas "seiner Erwägung und Entschließung vorbehalten bleiben "muß"; b. h. die Stände mögen nicht weiter burch Ansträge ihn brangen, sondern ruhig seinen Entschluß abwarten.
- 2) "Die Verordnung vom 22. Mai 1815 sei für ihn unverbindlich"; b. h. es hänge allein von seiner Erwäs gung ab, ob er das genannte Gesetz ausführen werde ober nicht.
- 3) "Schon sein Vater habe die Ausführung besselben mit "bem Wohle bes Volkes nicht vereindar gefunden". Hier spricht der König auf indirecte Weise durch das Wörtschen: "schon" seine eigene Ansicht aus. Auch er halte eine reichsttändische Verfassung für nicht vereindar mit dem Wohle bes Volkes, und dies eben sei der Grund, weshalb er in dem Landtagsabschiede vom 9. September 1840 seine "Zustimmung zu dem ständischen Antrage" nicht ertheilt habe, und auch jest nicht ertheile.
- 4) "Sein Bater habe bas Gesetz vom 5. Juni 1823 "an die Stelle treten lassen". Das Gesetz aber vom 5. Juni 1823 stellt (unter III. 4.) ebenfalls eine "Zusammenberufung der allgemeinen Stände", b. h. eine Entwickelung der Landessverfassung im Sinne des Gesetzes vom 22. Mai 1815 in Aussicht. Die bezüglichen Worte lauten:

"Wenn eine Zusammenberufung ber allgemeinen Lanbsstände erforderlich sein wird, und wie sie dann aus den Provinzialständen hervorgehen sollen, darüber bleiben die weiteren Bestimmungen Unserer landesväterlichen Fürsorge vorbehalten". — (Gesetzsammlung 1823. S. 129.) —

Man sieht, ber vorliegende Bescheid enthält, — wie ja auch der König ausdrücklich bemerkt, — nichts mehr und nichts Anderes als der Landtagsabschied vom 9. September 1840. Gine allgemeine Bertretung des Bolkes wird weder gewährt noch entschieden abgelehnt; es wird nur eine Zustimmung zu dem ständischen Antrage auf Aussührung des Gesetzes vom 22. Wai 1815 nicht ausgesprochen. —

So stand nach meiner Ansicht bie preußische Berfassungsfrage zur Zeit bes posenschen Bescheibes. —

Und bie nach bemfelben eingetretenen Greignisse — haben fie nicht meine Ansicht vollkommen bestätigt?

Der preußische Landtag bes Sahres 1845 erklarte in einer bem Ronig überreichten Denkichrift:

"Das Beburfniß nach einem allgemeinen ftanbischen "Banbe lebt im Bolte und wird nach unserer frei und "offen ausgesprochenen Ueberzeugung nicht erlöschen, "ohne eine Befriedigung erhalten zu haben".—

Die rheinischen Abgeordneten sprachen in ber Sihung vom 10. Marz besselben Jahres fich babin aus:

",daß eine reich ktanbische Verfassung, — geeignet bie "Wünsche aller Klassen ber Bevölkerung in richtigem "Berhältniß zu vertreten und zur unmittelbaren Entscheidung "Sr. Wajestät zu beingen, — von den Rheinländern als "ein für das Wohl der Provinz unabweisliches Be"dürfniß erkannt, von den Ständen ersehnt werde". —

Unträge ähnlicher Urt sind auf dem schlesischen, sächsischen, westphälischen Landtage gestellt worden. — Und nicht nur die Erklärung der Stände, auch das Berhalten der Regierung selbst erregt und unterhält die Hoffnung des Landes. Rach wie vor werden die Mitglieder der Staatsschulden=Commission dahin vereibigt, kein Schuldbocument "ohne Garantie der Reichsklände" zu unterschreiben. Zwei derselben berufen sich bei Gelegenheit der königlichen Bankordre auf diesen Gib, und

ber Ronig läßt ihre Berufung gelten. - In ben Sigungen bes Staatsministerium wird ber Entwurf einer reichsstan= bifden Berfaffung berathen. Cenfirte preugische Beitungen fündigen bie bevorftebenbe Aufammentunft allgemei= Mues bies ift nach bem pofenichen Beicheibe ner Stänbe an. geschehn; alles bies ift bei Abfaffung bes Erkenntniffes bem Richter fehr mohl bekannt gemesen, - und bennoch behauptet er breift, bag ber Ronig - ,,eine Entwickelung ber "Lanbesverfaffung im Ginne bes Gefetes vom 22. Mai 1815 "wieberholentlich entschieben abgelehnt habe". -Bon seinem Ronige behauptet er bieg, - und mich will mit ben Baragraphen bes Lanbrechts er ftrafen! Sieht er benn nicht, bag bier nicht meine Person, bag bie Buniche und Soffnungen eines gangen Boltes ihm gegenüberfteben? Die Berfaffungofrage, von beren Lofung Wohl und Webe bes gesammten Baterlandes abbangt, - ihm ift fie eine abgethane Sache; ihm ift bie entschiebene Burudweisung ber Bolts= reprafentation nichts weiter als - "eine bereits erfolgte Sandlung bes Lanbesherrn"! Und bas ichreibt er, mabrend einer ber höchften Gerichtshofe bes Lanbes, mabrend offentundige Thatsachen bas Begentheil bezeugen, mahrend bie Stande feiner eigenen Proving allgemeine Bertretung für ein "Beburfniß" ertfaren, bas "im Bolte lebt unb nicht erlofden mirb, ohne eine Befriedigung erhalten zu haben"! --

Mag er immerhin eine Ansicht haben, welche er wolle, ich bin ber festen Ueberzeugung: es wird ber König bas Besbürfniß bes Lanbes befriedigen und seinem Volke eine Gesammts vertretung gewähren.

Die incriminirten Worte, — in bieser Ueberzeugung, in bem Bertrauen zu ber königlichen Gerechtigkeit ausgessprochen, — können in meiner Schrift keinen anbern Sinn haben als:

Weil Friedrich Wilhelm IV. sich ber Ginführung einer allgemeinen Vertretung nicht entziehen kann, ohne die Rechte bes Volks zu kränken, so wirb er sich berselben nicht entziehen. — —

Soviel zur Abfertigung ber hiftorischen Gründe meis nes Richters! Ich komme nunmehr zu seiner Wortinters pretation.

"Der Inhalt ber incriminirten Aeußerung" — so heißt es in dem Erkenntnisse — "stellt sich von der Interpretation "des Angeschuldigten wesentlich abweichend heraus. Es "wird nämlich in derselben eine Erwartung des Angeschulz"digten, daß der König der Realisirung der Verordnung "vom 22. Mai 1815 sich nicht entziehen werde, ganz "und gar nicht ausgedrückt gefunden; — es ist hier nicht "von etwaigen Erwartungen des Angeschuldigten die "Rede, sondern lediglich von vererbten Verbindlichkeiten "Sr. Wajestät des Königs; und diese sollen in den inz "criminirten Worten in Beziehung auf den besprochenen "Gegenstand näher bezeichnet werden, was durch das diez "selben mit dem vorhergehenden Sate verbindende Kolon "noch besonders angedeutet ist." —

Entweber hat ber Richter mich, ober ich ihn nicht versstanden! Nach seiner Behauptung soll hier nicht von meinen "etwaigen Erwartungen", sondern "lediglich" von ben "vererbten Verbindlichkeiten des Königs" die Rede sein. Ist dies aber ein Gegensat? Besteht meine "Erwartung" nicht eben darin, daß der König seinen "vererbten Verbindlichsteiten" nachkommen werde? Und wird von diesen Verbindlichseiten etwas Anderes ausgesagt, als — daß ich deren Ersfüllung erwarte?

"Erwarten" heißt: aus bestimmten Gründen vermuthen, baß etwas geschehen werbe. Da nun — im Sinne bes Richters — hier schlechterbings von einer "bereits wirklich erfolgten Hanblung" bie Rebe sein soll, so muß natürlich auch jeber Ausbruck einer Erwartung aus meinen Worten hinweggeräumt werben. Consequent ist bieses Verfahren gewiß, — ob aber auch gerecht, ist eine andere Frage.

Unmittelbar nach bem incriminirten Sate heißt es (S. 316): "Ein ebler Fürst forbert Wahrheit. Den Rathen ber "Krone geziemt es, — selbst auf die Gefahr hin, dem Könige "mißfällig zu werben, — offen und männlich die eigene "Ueberzeugung zu vertreten. Den Provinzialständen bes "Landes liegt die Pflicht ob, auf's Neue barauf anzutragen, "daß das königliche Wort Friedrich Wilhelm's III. dem "preußischen Bolke erfüllt werde".

Liegt benn in ben Worten: "Ein ebler Fürst forbert Wahrheit!" nicht schon bie "Erwartung", baß er auch ber erkannten Wahrheit gemäß hanbeln werbe? Liegt benn in bem Rathe an bie Provinzialstänbe, ihre Ueberzeugung in Betreff bes Gesetzes vom 22. Mai 1815 zu verztreten und auf's Neue die Vollziehung besselben zu beantragen, — liegt, sage ich, in diesem Rathe nicht schon die "Erwartung" ausgebrückt: es werde ber König die Gründe seiner Stände prüsen und — wenn er die Billigkeit ihres Anspruchs erkennt — das königliche Wort seines Baters ersfüllen?

Alles bies hat ber erkennenbe Richter übersehen, — nur bas Interpunktionszeichen nicht! Das Kolon soll wiber mich zeugen; es soll beweisen, baß hier "lebiglich von ben vererbten Berbinblichkeiten bes Königs bie Rebe sei"; es soll — "andeuten, baß in ben barauf folgenben Worten "biese Berbinblichkeiten näher bezeichnet werben".

Als ob bies nicht schon auf ben vorhergehenben brei Seiten geschehen!

Das Rolon hat hier offenbar tein anberes Befcaft,

als Vorber: und Nachfatz zu scheiben. Aus bem Sinn ber Worte ergiebt sich zur Genüge, baß ber Borbersatz — bet Grund, ber incriminirte Nachsatz bie Folgerung enthalte.

Da Friedrich Wilhelm IV. "in den Tagen der Gesahr "Angenzeuge der hochherzigen Hingebung des Boltes ge, "wesen"; da — "mit dem Throne und den Rechten Friedrich "Wilhelm's III. auch die Verbindlichkeiten besselben auf ihn "übergegangen": so wird er die Rechte seines Boltes nicht kranken und der Abtragung jener alten Sprenschuld seines Hauses sich nicht entziehen.

Ist es möglich, diese meine "Erwartung" auf eine bezeichnenbere Weise auszubrücken, als burch bie gebrauchte Reberwenbung:

"Er fann fich ber Abtragung 2c. — nicht entziehen, nicht "ohne Rechtstrantung," — —?

Allein ber Berfaffer bes Urtels hat hier einen neuen Einwand entgegenzustellen: er führt ben Beweis, bag "tonenen" an diefer Stelle nicht soviel bebeute wie können, sonbern soviel wie bilrfen.

"Die in Rebe stehende Berbindlichkeit" — so sagt er —
"wird hier als eine Ehrenschuld bezeichnet, — und ausge"brückt, daß der König des halb sich nicht entziehen könne;
"es wird — in Consequenz des dritten Hauptsates (S. 311),
"zu bessen Ausführung diese Stelle gehört, die moralische
"und rechtliche Un möglichkeit der Nichtausssührung
"der Berordnung vom 22. Mai 1815 behauptet, — die
"moralische dahin, daß der König dadurch der Abtragung
"einer alten Chrenschuld seines Hauses sich entziehen würde;
"— die rechtliche dahin, daß der König dadurch, in Be"ziehung auf wohlerwordene Rechte des preußischen Bolks,
"einer Rechtskränkung sich schuldig machen würde: — der
"Sinn der Stelle geht also nicht darauf hinaus, daß der
"König der Realistrung der Berordnung vom 22. Mai 1815

"sich nicht entziehen werbe, sonbern allein barauf, daß er "ber Wealissirung ber Verordnung vom 22. Mai 1815 sich "nicht entziehen dürfe." —

In Betreff bessen, was unter ber gesetzlichen und moralischen Berbinblichkeit bes Königs zu verstehen sei, bewe ich schon oben bei Beantwortung bes er sten Klagepunkts mich ausgelassen. Hier kommt nur ber wunderliche Schluß bes: Richters in Betracht:

Es sei an ber incriminirten Stelle bie moralische und rechtliche Unmöglichkeit einer Handlung behauptet; — also lasse bie Neußerung:

ber König: kan'n biese Hanblung nicht begehen, — sich nicht bahin auslegen, baß er bie Hanblung nicht bez gehen werbe!

Gegen allen Sprachgebrauch foll hier bie bezeichnenbe Bartftellung:

Er kann ber 2c. sich nicht entziehen, nicht ohne Rechts= krankung, —

gleichbebeutenb fein mit ber bebingten Behauptung:

Er kann sich ohne Rechtskränkung nicht entziehen, b. h. er bar f sich nicht entziehen.

Wäre meine Schrift bem Urtelsfasser auch gar nicht zu Gesicht gekommen, hätte er einzig und allein ben incriminirten Nachsatz gelesen; — bie Wortfügung allein schon hätte ihn eines Bessern belehren mussen. Der Sinn ber Stelle geht keineswegs barauf hinaus, baß ber König — wegen eines äußeren zwingenben Gebots — sich ber Berbinblichkeit nicht entziehen bürfe, sonbern allein barauf, baß er burch bas eigene Rechtsgefühl verhindert sei es zu thun, b. h. baß er sich ber Verbinblichkeit nicht entziehen werde. —

Aus ber hiftorischen Ansicht und aus ber Wort-Interpretation bes Richters läßt seine Begrundung ber Majestätsbeleibigung sich schon zum Boraus entnehmen. "Die Aeußerung" — so heißt es in bem Erkenntnisse — "bie Aeußerung, bağ Jemand burch seine Handlungsweise "sowohl ber Abtragung einer Sprenschuld sich entziehe, als "auch einer Rechtskränkung sich schuldig mache, enthält die "Anschuldigung eines Zuwiderhandelns gegen die Ansorden, rungen nicht nur des Rechts, sondern auch der Ehre, und "ist darum und edingt eine beleidigende." —

Ob ber hier aufgestellte Sat richtig sei, brauche ich nicht zu untersuchen. Genug, daß eine Aeußerung, wie die angegebene, in meiner Schrift nicht enthalten, auf mich baher ber obige Sat in keiner Weise anwendbar ist. Durch nichts kann dies überzeugender bargethan werden, als durch Bersolgung bes — von dem Richter eingeschlagenen Weges.

Seiner Auslegung nach bebeuten bie Worte:

"Er kann ber Abtragung jener alten Ehrenschulb seines Hauses sich nicht entziehen, nicht ohne Rechtskrankung", - soviel als:

Er burfe ber zc. sich nicht entziehen.

hieraus gehe hervor, baß —

wenn er es bennoch thate, er sich einer Rechtsfrantung schulbig machen murbe.

Nun sei aber bereits — ,,eine landesherrliche Entschließung" in ber fraglichen Angelegenheit ergangen:

Also habe ber König bereits gethan, was er — meiner Unsicht zufolge — nicht thun burfe.

Alfo enthalten bie obigen Worte "ein beabsichtigtes (!!) Urtheil" über bas ftatt gefundene Berhalten bes Königs, und zwar ben Ausspruch:

baß er ben Anforderungen nicht nur ber Ehre, sondern auch bes Rechts zuwidergehandelt habe! — —

Der Richter hat meine Worte so lange gefoltert, bis sie endlich Alles aussagen, mas er will. Allein eben feine

muhfelige Arbeit ift ber beste Beweis für bie Unverfänglichkeit bes incriminirten Sages.

"Die se Bebeutung ber Aeußerung im Sinne bes Ange"schulbigten," — so endigt ber Urtelsfasser seine Deduction,
— "wird weber durch die Einkleidung (!!) berselben
"in die Behauptung einer Unmöglichkeit, noch auch durch
"die in Bezug genommene Ueberzeugung bes
"Angeschulbigten und Anderer von einer bereinst zu er=
"wartenden anderweitigen Entschließung Gr. Majestät aus"geschlossen."

Und bennoch traut er selber ber Brücke nicht recht, welche er aus den Conjunctiven: "könne", "dürfe", "würde", — bis zum Porsectum Indicativi erbaut: benn inmitten bes Weges macht er Halt und bemerkt:

"Die Aeußerung — (baß ber König burch Nichtausführung bes Gesets vom 22. Mai 1815 sich ber Abtragung einer alten Ehrenschulb seines Hauses entziehen, und einer Rechtsträntung sich schulbig machen würde) — ist von der Art, daß dieselbe, selbst wenn sie, — wie der Angeschulz digte aufstellt, — nur in Beziehung auf eine künstige, als möglich vorausgesetzte Entschließung Sr. Majestät des Königs geschehen wäre, für eine unschießliche und die Ehrsturcht gegen den Landesherrn verletzende ersachtet werden müßte; sie würde der Strase des S. 200 schon dann unterliegen, wenn eine landesherrliche Entschließung in der fraglichen Angelegenheit noch gar nicht ergangen, oder dem Angeschuldigten, als er die vorliegende Schrift versatze, noch nicht bekannt gewesen wäre". —

"Wie ber Angeschuldigte aufstellt"! — Bielleicht gar als Falle? — Und wo aufstellt?

In meiner früheren, gegen bas Anklagebecret gerichteten Bertheibigung lieft man bie Worte (S. 342):

"Bahrend an ber incriminirten Stelle von einer funf =

4

tigen, möglichen Hanblung bie Rebe ift, läßt mich ben Anklagebecret von einer vollenbeten Thatfache fprechert;
— mahrend ich ben König bieser Hanblung nicht fahig.
halte, weil sie eine Rechtskrankung ware, läßt mich bas Anklagebecret bie vollführte Rechtskrankung bem Könige zum Vorwurf machen!"

Und daraus macht ber erkennende Richter: ich hatte aufgestellt, daß "meine Aeußerung in Beziehung auf eine kunftige, als möglich vorausgesette Entschließung Gr. Majestät bes Königs geschehen mare"!

Wollte ber Verfasser bes Erkenntnisses treu referiren, so mußte er wenigstens sagen:

in Beziehung auf eine "kunftige mögliche Sandlung", beren ber Angeschulbigte "ben König nicht fähig halt".

Dann murbe Jebermann eingesehen haben, daß die Beis worte: "künftig" und "möglich" nur allein den Gegenssatz — zur "vollen beten Thatsache" bilben und nicht soviel heißen als —

ich hatte ein "Zuwiberhandeln gegen die Anforderungen ber Ehre und bes Rechts" bei bem Könige als "möglich vorsausgesest"!

Seine eigene Annahme hat hier ber Richter in bie Beshauptung einer von mir gemachten Aufstellung "eingeskleibet". — —

Was ferner ben in Bezug genommenen §. 200 bes Eris minalrechts betrifft, so ist schon in ber früheren Defension (S. 326) auseinanbergesetzt, baß

1) ber entschiedene Vorsatz, die dem Könige schuldige Ehrsturcht zu verletzen, — selbst nach der Ministerial=Interpretation vom 19. November 1832, — ein Hauptrequisit des crimen laesae reverentiae sei; —

baß

2) bas Gefühl ber "Ehrfurcht" teineswegs ein Aufgeben ber eigenen Perfonlichkeit ober ben Glauben an bie Unfehlbarkeit bes Anbern bebinge.

"Es erhellet hieraus," - beißt es baselbft (S. 326.) -"bag man Jemanben im höchsten Grabe verehren und boch zugleich über vorkommende Thatsachen bes Lebens, über Werke bes Geiftes und ber Runft, über einzelne Gegenftanbe bes Rechts, ber Politit, ber Religion und Moral abweichenbe Unfichten begen und aussprechen tann. In gleicher Weise ift ersichtlich, bag man auch bie einzelnen - aus einer ab= weichenben Unficht hervorgebenben Sanblungen eines Mannes, - ber Ehrfurcht unbeschabet, - migbilligen unb tabeln barf. - Unvereinbar bagegen mit bem Gefühle ber Ehrfurcht ift es, wenn man bei einer folden Belegenheit Ausbrüde mahlt, bie - bem Sprachgebrauche nach - als unschidlich, fpottifch, anftanbverlegenb gelten, ober wenn man ba, wo grrthum gur Erklarung einer Sand= lung hinreicht, bofen Billen, niebere Gefinnung, uneble, felbftfüchtige Motive vorausjest." -

Demzufolge murbe ber Ahnbung bes Gesets verfallen, wer — in ber Absicht die Ehrsucht gegen ben Landesherrn zu verletzen, — bei demselben ein geflisse ntlich es Zu-widerhandeln gegen die Anforderungen der Ehre und des Rechts — auch nur als möglich voraussetze. — Allein von diesen Bedingungen sehlen in dem vorliegenden Falle nicht weniger als alle.

Die Erklärung Friedrich Wilhelm's IV., daß die Berordnung vom 22. Mai 1815 für ihn unverbindlich und beren Ausführung mit dem Wohle des Bolks nicht vereindar sei, habe ich in der incriminirten Schrift ausdrücklich angeführt und auch nicht den Schein eines Zweifels über die Aufrichtigkeit dieser Worte geäußert. So lange nun ber König jenes Geset für un verbinde lich hält und demgemäß handelt, wird kein Vernünstiger ihn beshalb einer absichtlichen Rechtskränkung zeihen; — so lange er die Außführung desselben mit dem Wohle seines Volkes unvereindar findet, wird es Riemandem einfallen, die Richtaußführung eine unmoralische, b. h, eine aus unedlen, selbstsüchtigen Motiven hervorgegangene Handlung zu nennen. —

Enblich vergesse man nicht, daß es sich hier lediglich um meines Richters, nicht um meine "Aufstellung" handelt! Bon einer "fünftigen, als möglich vorausgeseten Entschließung des Königs" ist an der incriminirten Stelle in keiner Weise die Rede, sondern im Gegentheil — von einer Handlung, deren ich den König eben deshalb, weil es eine Rechiskränkung wäre, — nicht fähig erachte. —

Gesetzt, mein Richter stände bem König gegenüber. Dieser hielte sich für berechtigt, etwas zu thun, was — nach seiner (bes Richters) Ueberzeugung die Rechte Anderer beeinträchtigt. Würbe er irgend Anstand -nehmen, seine Ueberzeugung zu vertreten und bann mit ben Worten zu schließen: Ew. Wasjestät können es nicht thun, nicht ohne Anderer Rechte zu kränken — ? —

In meiner Schrift habe ich zuerst die rechtlichen und moralischen Gründe für Einführung einer allgemeinen Landesrepräsentation angegeben, und bemnächst den Provinzialständen den Rath ertheilt, auf's Neue darauf anzutragen, daß "das königliche Wort Friedrich Wilhelm's III. dem "preußischen Bolke erfüllt werde."

Zwischen jene Debuction und biesen Rath mittensinne gestellt, — sind die incriminirten Worte:

"er kann ber Abtragung jener alten Shrenschulb seines Sauses sich nicht entziehen, nicht ohne Rechtskrankung," — offenbar nur ein Beweiß von Vertrauen zu ber königlichen

Gerechtigkeit; biese Aeußerung — ich habe es in ber früheren Vertheibigung gesagt und wiederhole es — bietet eher ein Defensionsmoment als einen Grund zur Anklage bar. — —

Im Borhergehenden ist bewiesen, daß jeder That bestand einer Majestätsbeleidigung sehlt. Da dies zu meiner Rechtsfertigung vollsommen genügt, brauchte ich auf den Borwurf einer beleidigenden Absicht mich nicht weiter einzulassen. Dennoch soll dem Erkenntnisse auch hierin eine Antwort zu Theil werden.

Mein Richter hat sich wiederholt auf ben §. 544. Tit. 20. Th. II. des A. L. R. berufen:

Wer von einem Andern solche Handlungen behauptet, die benselben, wenn er sie wirklich begangen hatte, der Berachtung seiner Witburger aussehen wurde, hat die Bermuthung wider sich, daß er die Ehre besselben habe transken wollen.

"Die Bermuthung" einer beleidigenden Absicht, sagt bas Geset; — wie jebe andere-Rechtsvermuthung kann also auch biese durch Gegenbeweis wieder entkräftet werden.

"Im vorliegenden Falle," — erklärt jedoch der Richter, — "find besondere Umstände, durch welche die — durch diese "Art der Aeußerung begründete gesetliche Vermuthung der "Absicht zu beleibigen widerlegt wurde, nicht ersichtlich." —

Es kommt nur barauf an, wie und wo ber Richter ge= sucht hat!

Hätte er z. B. auf ben Zwed und die Widmung der incriminirten Schrift, — hätte er auf meine frühere literazische Thätigkeit Rücksicht genommen, es wären berartige Umstände ihm schwerlich entgangen. Er hätte gefunden, daß ich — Nothwehr entschulbigt Selbstlob — im Streite mit literarischen Gegnern nie die Grenze des Anstandes überschritten und selbst beleibigende Angriffe und Ausfälle

1

burch Gleiches zu erwibern mich niemals herabgelaffen; bag in politischen Schriften ich ben Berftanb bes Lefers burd Grunbe zu überzeugen, nicht beffen Leibenichaft burd Spott, Wit ober leere Declamationen aufzuregen gesucht; baß — jeber Beamtenherrschaft feinb — ich ftets bie Politit bes Gouvernements von ber Berfon bes Ronigs zu icheiben gewußt, - jene mit allen gesetlichen Baffen befampft, biefe aber niemals angegriffen habe. Er hatte gefunben, bag vor wenigen Sahren, - als ebenfalls bie Un= flage ber Majeftatsbeleibigung wiber mich erhoben murbe, einer ber höchften Gerichtshofe bes Landes es ausbrucklich anerkannt, bag - "bie bem Lanbesberrn schulbige Chrerbietung in keiner Weise von mir außer Acht gelaffen, und an ber Auf= richtigkeit meiner Gefinnung nicht gezweifelt merben tonne". - Er hatte ferner gefunden, daß bie vorliegende Dent= fdrift "ben preußischen Stanben" gewibmet und überreicht ift. Sollten die Abgeordneten ber Proving burch maje = ftatsbeleibigenbe Meußerungen zu beftimmen fein? Schwerlich glaubt bies ber Richter! - Und ich follte es geglaubt haben? - Wenn aber nicht, wie mare es bentbar, bag ich vorsätlich ein Mittel gemählt, von welchem mit Sicherheit bie - meinem Zwede entgegengefette Wirkung fich voraussehen ließ? Endlich hatte ber Richter aus bem In halte ber porliegenben wie früherer Schriften erfahren, bag ich eine allgemeine Lanbesreprafentation nicht blos für ein Beburfnig bes Boltes, fonbern - als Schut gegen Beamten=Gigenmacht - im Intereffe bes Königs felbft für munichenswerth halte.\*) - Wie tann man aber

<sup>\*)</sup> Es genügt hier Eine Stelle als Beleg anzusühren: "Wenn die Bedürfnisse, Bunsche und Beschwerben des Bolkes durch "selbsiständige Vertreter unmittelbar zum Throne gelangen, dann erst ift "König und Bolk sicher vor jener Beamten-Eigenmacht, die Friedrich "Bishelm III. so treffend geschildert, — dann erst wird Kürft und

Jemanbes Wohl zu förbern und zu gleicher Zeit seine Shre zu kranten bie Absicht haben? —

Alle biese Umftände hätte ber Richter billig erwägen sollen! Sie würden seine — "gesetzliche Bermuthung" entkräftet und mich vor der Beschulbigung einer muthwilligen, den ernsten Zwed meiner Schrift zerstörenden Nebensabsicht bewahrt haben. — —

## II.

## Frecher, unehrerbietiger Zadel der Landes: gesetze 2c.

Das Strafgeset, gegen welches ich ferner gefehlt haben soll, lautet:

"Wer burch frechen, unehrerbietigen Tabel ober Berspottung ber Lanbesgesetze ober Anordnungen im Staate Mißvergnügen und Unzufriedenheit der Bürger gegen die Regierung veranlaßt, — der hat Gefängniß- ober Festungsstrafe auf 6 Monate dis 2 Jahre verwirkt." (§. 151. Tit.
20. Th. II. A. E. R.)

Zur Erklärung bieses Gesetzes sind bie beiben barauf folgenben §§. 152 und 153 nothwendig hinzugunehmen:

- S. 152. "In je größerem Ansehen berjenige steht, welcher bergleichen Unfug vornimmt, besto strenger muß bers selbe bestraft werben."
- §. 153. "Berkauf und Berbreitung folicher Schandsichriften muß, unter nachbrudlicher Gelbs ober Leibesstrafe, verboten, und ber ganze Borrath ber vorgefundenen Exemplare vernichtet ober, nach Beschaffenheit ber Umstände, öffentlich verbrannt werben."

Unzweifelhaft geht hieraus hervor, daß ber Gefengeber

<sup>&</sup>quot;Boll Gins, und Preugen bie seiner Bisbung angemeffene Stellung "im Gesammtvatersande erhalten und behaupten." — (Bier Fragen, beantwortet von einem Oftpreußen, S. 131.)

unter bem in §. 151 gebrauchten Ausbrucke: "frecher, unehrerbietiger Tabel 2c." nichts Geringeres verstanden hat, als — "Schanbschriften". — In neuerer Zeit wird dies häusig übersehen und das allegirte Gesetz auch auf solche Schriften angewendet, die — weit entfernt Schandschriften zu sein, die öffentlichen Angelegenheiten der Wahrheit gemäß und im Interesse des Gemeinwohls besprechen. Ohne Rücksicht auf den Charakter des Ganzen werden selbst einzelne Aeußerungen der Schriftseller vor das richterliche Forum gezogen und die Ungeschicklichkeit ihrer Darstellungsweise zu einem Verbrechen gestempelt.

Durch ben §. 151 halten manche Gerichtshöfe sich für berechtigt, nicht nur die absichtliche Entstellung der Wahrsheit, sondern jeden freimüthigen Tadel — ohne weitere Gründe als die Berufung auf das eigene Gefühl — für frech und strafbar zu erklären. Schuld oder Unschuld bes Schriftstellers, Gestatten oder Unterdrücken der Wahrsheit hängt somit allein von dem subjectiven Gutdünken des Richters ab. —

Auch bas vorliegende Erkenntniß hat weber ben Chasrakter ber incriminirten Schrift noch die Wahrheit der von mir mitgetheilten Thatsachen zu prüfen für nöthig besfunden; zur Anwendung des obigen Strafgesetzes sollen nach bemselben nur folgende zwei "Requisite" ersorberlich sein:

- a) "Die zu beurtheilenbe Aeußerung muß auf bestimmte, im "preußischen Staate bestehende Gesetze ober Anordnungen "ber Staatsgewalt sich beziehen: nur biese sind unter "ben Schutz bes in Rebe stehenden Gesetzes gestellt."
- b) "Die Aeußerung muß ferner ihrer Qualität nach ein "frecher, unehrerbietiger Tabel sein, b. h. ein "solcher, ber in Beziehung auf die Staatsgewalt, mit "Ueberschreitung ber durch Sitte, Zucht und Anstand dem "freien Gebrauche der Rebe gebotenen Grenzen und unter

"Beobachtung eines ber Ehre bes Staats wibersprechenben "Benehmens ausgesprochen worben ist."

"Nur biejenigen Aeußerungen, bei benen — außer bem "allgemeinen Erforberniß ber Berbreitung — biefe ad a "und b erdrterten Requisite vereint sich vorfinden, unter= "liegen biesem Strafgesete." —

Dem aufgestellten Maßstabe zufolge hat das Erkenntniß von den zwölf angeklagten Stellen meiner Schrift brei als straffällig anerkannt.

## 1. Die erfte lautet:

"Die Censurbefreiung ber Bucher über 20 Bogen marb "burch eine geheime Polizeivorschrift illusorisch gemacht".

("Preußen im Jahre 1845." S. 290.) —
"In bem incriminirten Sate" — sagt ber Richter —
"werden gesetzlich bestehende Anordnungen besprochen, näm=
"lich die durch Cabinetsordre vom 4. October 1842 be=
"stimmte Censurfreiheit der in den preußischen Staaten
"erscheinenden Bücher über 20 Druckbogen (Gesetzlammlung
"1842. S. 250.) und die beim Erscheinen solcher censur=
"freien Schriften stattfindende Concurrenz der Polizeibe=
"hörden, welche auf der Vorschrift der oben allegirten
"Cabinetsordre. —

", daß bei Vermeibung polizeilicher Strafe von jeber ohne ", Censur erscheinenden Schrift 24 Stunden vor ihrer "Austheilung Ein Eremplar bei der Polizeibehörde ", niedergelegt werden muß, —

"beruht, und nicht blos wegen Formverletzung, sonbern "auch in Beranlassung bes Inhalts der Schrift — nach den "Bestimmungen SS. 6, 7 der Berordnung vom 23. Februar "1843 über die Organisation der Censurbehörden nebst "SS. 7 und 9 der Censurverordnung vom 30. Juni 1843 — "bie polizeiliche Berhinderung der Austheilung zur

"Folge haben kann. Das Requisit ad a ist also hier vor: "hanben." — —

Der Verfasser bes Erkenntnisses ist hier im Jrrthum. Ueber keine ber von ihm erwähnten "Anordnungen ber Staatsgewalt" habe ich irgend einen Tabel ausgesprochen. Bon ber "Concurrenz ber Polizeibehörben", ins soweit selbige auf ben citirten Gesetzes vorschriften beruht, ist an ber incriminirten Stelle nicht einmal die Rebe. Nur — "eine geheime Polizeivorschrift", b. h. eine nicht öffentlich verkündete Anordnung bes Polizeiminister wird baselbst ausgeführt, und von berselben ausgesagt, daß sie die Censurbefreiung der Bücher über 20 Bogen erfolglos macht.

Bestimmungen einzelner Minister ober anberer Staatsbiener sind aber teinesfalls unter den Schut des S. 151 gestellt; dies geht theils aus den Worten des Gesetzes, theils aus dem angegebenen Strafmaß hervor; denn es ist undenkbar, daß der unehrerbietige Tadel der Anordnungen eines Beamten mit härterer Strase (6 Monate dis 2 Jahre Festungsarrest) bedroht sein sollte, als die Ehrsurchtverletzung gegen den Landesherrn selbst (nach S. 200: 6 Monate dis 1 Jahr Festungsarrest). — Auch der erkennende Richter giebt zu, daß der S. 151 sich nur auf "Gesetze und Anordnungen der Staatsgewalt" beziehe.

Somit ift bas von ihm aufgestellte Requisit ad a hier Teinesweges vorhanben. —

Um bas Erforberniß ad b, — bie Frechheit bes Tabels, — barzuthun, fährt bas Erfenntniß also fort:

"In ben incriminirten Worten findet sich eine Anschuldigung "gegen die Staatsregierung ausgedrückt, und zwar sowohl "rücksichtlich einer angeblichen ""geheimen Polizeivors "schrift"" als auch überhaupt rücksichtlich der bestehenden "Einrichtung, daß die Schriften über 20 Bogen, ungeachtet

"Hustheilung polizeilich in Beschlag genommen werben "Austheilung polizeilich in Beschlag genommen werben "tönnen. Es liegt in ben Worten die Anschuldigung, daß "die Staatsregierung die Wirkung der Censurbefreiung ab"sichtlich vereitelt habe; daß der publicirten gesehlichen Bor"schrift heimlich durch eine nichtpublicirte Vorschrift entgegen"gewirkt worden; es wird die Staatsregierung eines böswil"ligen und hinterliftigen Verhaltens — der gesehlich bestehen"den Censurfreiheit gegenüber — beschulbigt." —

Die "angebliche" geheime Polizeivorschrift, beren ich erwähnte, ist ein Rescript bes früheren Minister bes Innern, in welchem ben Local=Polizeibehörben — unter bem Besehlstenger Geheimhaltung — bas Versahren bei Prüfung censurfreier Bücher vorgeschrieben wird. Die Untersuchungsacten geben ben Nachweis, baß biese geheime Instruction auf bem Landtage sowie in öffentlichen Blättern vielsach besprochen ist, ohne von Seiten bes Ministerium eine "Berichtigung" nach sich zu ziehen. Sollte gleichwohl über die Eristenz berselben ein Zweisel obwalten, so beruse ich mich auf ben früheren Minister des Innern Grafen v. Arnim Erc., ber die Wahrheit meiner Aussage zu bezeugen nicht ansstehen wird.

Der Inhalt bes Rescripts konnte nicht lange Geheimniß bleiben. Auf eine — bem liberalen Geiste ber Cabinetsordre vom 4. October 1842 widersprechende Weise wird barin ben Polizeibeamten eine so ängstliche Ueberwachung ber Censurfreiheit anempsohlen, daß die meisten, namentlich politische Schriftseller, auf ben Gebrauch bieser Freiheit lieber Verzicht leisten.

Wenn nun in Bezug hierauf es an ber incriminirten Stelle heißt:

"Die Censurbefreiung ber Bucher über 20 Bogen marb burch eine geheime Polizeivorschrift illusorich gemacht"; —

so ist offenbar, daß durch diese Worte weber die "Staatsregierung" angegriffen wird noch die gesetlich bestehende "Einrichtung, daß censurfreie Bücher polizeilich in Beschlag "genommen werden können". Wie schon oben gesagt, kann in meiner Aeußerung höchstens eine Anschuldigung gegen den früheren Minister des Innern und bessen geheime Polizeivorschrift gesunden werden. —

Allein die Behauptungen bes erkennenben Richters geben noch weiter!

Es foll in meinen Worten ber Bormurf einer "abficht= lichen" Täuschung, eines "boswilligen und hinterliftigen Berhaltens" ausgesprochen fein. Woraus ichliekt er bieß? Ich habe in bem obigen Sape bie nackte Thatsache ergahlt, ohne über bie Beweggrunde beffen, ber bie gebeime Polizeivorschrift erlaffen, irgend ein Urtheil zu fällen. Der von mir gebrauchte Ausbrud: "illuforifch" bebeutet foviel als eitel, vergeblich, unnut. Gine Unbeutung ber Absicht ift barin eben so wenig enthalten wie in bem beutschen Worte: taufchen; beibes bezeichnet nichts weiter als eine fehlgeschlagene Erwartung (f. Eberharb's Synonymik 3. Ausg. Bb. I. S. 78, 484 und 514). — Rendre un arrêt illusoire heißt in ber frangofifchen Gerichtafprache: einen Rechtsfpruch fraftlos ober fruchtlos machen. ersieht hieraus, daß ber Ausbruck: "illusorisch" an und für sich meber einen nachtheiligen Sinn hat, noch - wie ber Richter zu glauben icheint, - ben Begriff vorfatlicher Täuschung in sich schließt. -

Gefett, daß im vorliegenden Falle der Minister den Sinn ber allerhöchsten Verordnungen irrthümlich aufgefaßt, oder von seiner Instruction sich eine weniger ungünstige Wirkung sprochen: man könnte ihm dann keineswegs bösen ilen zur Last legen, und gleichwohl würde man mit vollem Rechte sagen, er habe bie Erwartung ber Schriftsteller getäuscht, bie Censurbefreiung illusorisch gemacht.

Wie unverfänglich ber Gebrauch bes Wortes : "illusorisch" sei, bezeugt wohl am besten eine Dentschrift, welche von bftreichischen Schriftstellern bem Fürsten Metternich überreicht murbe.

"Die Censur-Instruction" — heißt es barin — "hat "mar bem Schriftsteller bas Recht ber Berufung an bie "politische Hofstelle eingeräumt, allein bieses Zugeständniß ist "bei ber gegenwärtigen Berfassung ber Censuranstalt, wie "man es sich nicht verhehlen barf, — ein rein illusori= "sches." (Deutsche allg. Zeitung vom 26. September 1845.) — Eine Untersuchung gegen die östreichischen Literaten ist vom Fürsten Metternich nicht beantragt worben. —

Aus bem Bisherigen geht zur Genüge hervor, daß an ber incriminirten Stelle weber ein frecher Tabel, noch übershaupt ein Tabel gesetlicher Anordnungen ausgesprochen ist, ber §. 151 baher in keiner Hinsicht eine Anwendung sindet. —

2) Die zweite angeschulbigte Stelle lautet: "Es ist dies zugleich ein Beweis dafür, daß man in Preußen "— auch ohne Zuziehung der Provinzialstände — mittelst "geheimer Instructionen Gesetze geben kann". (Preußen im Jahre 1845. S. 292.)

Dem Erkenntnisse zufolge ist in ben angeführten Worten "nicht blos eine Ansicht zur Sache, sonbern gleichzeitig und "hauptsächlich eine feinbselige, ehrenrührige Anschulbigung "gegen die Staatsregierung ausgebrückt, nämlich bie Ansusschlich vorsgeschriebenen Weg, auf welchem Gesetze emanirt und in "Kraft gesetzt werden sollen, rechtswidrig umgangen habe, "indem ""Gesetz" mittelst nichtpublicirter Instruction

"gegeben worden, — bie Anschuldigung vorsätzlichen und "mit Täuschung bes Bolks verbundenen Zuwiderhandelns "wider die Bestimmungen über Emanation und Publication "der Gesehe". —

Es fehlt viel, baß ich solches gesagt hatte! Unmittelbar vor bem incriminirten Sate heißt es:

"Allein selbst bieses genügte ber Regierung noch nicht. Auch "ber gesprochene Gebanke — so forbert es bie Consuseunz bes bevormunbenden Beamtenthums — auch der "gesprochene Gedanke mußte der Censur unterworfen "werden. Nach einer neuerdings erlassenten — wir wissen "nicht, ob allgemein oder nur für Königsberg geltenden — "Ministerialverfügung (vom 25. October 1844) "darf Niemand eine öffentliche Borlesung halten, ohne "zuvor der Polizeibehörde bas Manuscript zur Prüsssung eingereicht zu haben" 2c.

Da bie Ministerialverfügung vom 25. October 1844 von bem früheren Minister bes Innern ausgegangen, so können die barauf bezüglichen Worte auch nur gegen biessen gerichtet sein. Die burch ihn eingeführte Redecensur wird von ben Ständen selbst als eine "überaus wichtige Sache", als eine Maßregel bezeichnet, die "wohl gezeignet sei, Unzufriedenheit zu erwecken" (Verzhandlungen der preußischen Stände v. J. 1845. Seite 283).

Im Widerstreit mit den Bestimmungen des Gesetzes vom 5. Juni 1823\*) ist diese "bisher nie bestandene" Beschränkung der persönlichen Rechte durch ein bloßes Ministerialrescript in Kraft gesetzt worden. Ein solches Versahren ist neu, und

<sup>\*)</sup> In bem Gesetz vom 5. Juni 1823 heißt es:

<sup>&</sup>quot;So lange keine allgemeine stänbische Bersammlungen stattfinden, werden Wir die Entwürfe solcher allgemeinen Gesetze, welche Beränderungen in Personen- und Eigenthumsrechten und in den Steuern zum Gegenstand baben, so weit sie die Provinz betreffen, den Provinzialständen zur Berathung orlegen laffen".

baher habe ich es ber Anführung werth gehalten, als factischen Beweiß bafür, baß "man" (b. h. ein Minister) mittelst geheimer Instruction, ohne Zuziehung ber Stände, Anord=nungen treffen kann, welche wesentlich in die Rechte ber Bürger eingreifen und insofern dem Inhalte wie der Wirkung nach Gesetzen gleichzustellen sind.

Schon bei meiner Vernehmung habe ich bie incriminirte Stelle ebenso wie hier erklart, und hinzugefügt, daß der Minister, wenn er sich durch meine Aeußerungen verlett fühlen sollte, nicht in dem §. 151 des Strafrechts, sondern in den Gesehen über (bienstliche) Beleidigungen (Tit. 20. Absch. V. §. 207 u. a.) Schutz zu suchen hätte.

Allein ber Berfaffer bes Erkenntniffes ift bamit nicht zufrieben gestellt, er macht vielmehr folgenben Einwand:

"Bon bem königlichen Minister bes Innern und ber Polizei "persönlich — hat ber Angeschulbigte hier nirgends ge"sprochen, vielmehr die in Rebe stehende Mahregel als
"eine Anordnung der Staatsregierung beurtheilt und durch
"bie einleitenden Worte:

Allein selbst bieses genügte ber Regierung noch nicht—
"als solche ausbrücklich bezeichnet; baraus folgt, baß bie
"incriminirte Stelle nicht gegen ben betreffenben königlichen
"Staatsminister personlich, sonbern gegen bie Staatsregies"
"rung gerichtet ist". —

Die "Person bes königlichen Staatsminister" habe ich allerbings nicht genannt; es war bies überstüffig, weil burch bie Ausbrücke: "Ministerialverfügung" und "Polizeisbehörbe" schon beutlich genug auf bessen Person hingewiesen wirb. —

Was ferner die einleitenden Worte betrifft, so geben biese keinesweges einen Grund zu der Behauptung, daß ich "bas erwähnte Ministerialrescript als eine Anordnung "ber Staatsregierung bezeichnet hatte".

Der Ginn ber Stelle ift einfach folgenber:

Eine Regierung, beren Princip Beamtenherrschaft ift, kann sich auf die Cauer mit der bloßen Gensur gedruckter Schriften nicht begnügen; die Consequenz des bevormunbenden Beamtenthums führt sie zuleht nothwendig dahin, auch die gesprochenen Worte der Bürger zu überwachen oder Präventivmaßregeln zu unterwerfen. Und hiefür eben wird als Beweis das Versahren eines einzelnen Staatsdieners angeführt, der bereits durch geheime Instructionen eine solche Redecensur anzuordnen versucht hat.

Somit ift ber an ber incriminirten Stelle ausgesprochene Tabel ber Ministerialverfügung offenbar gegen ben Minister bes Innern gerichtet, — und nur die einleitende Bemerstung über bas bevormunbende Beamtenthum auf die Regiesvung zu beziehen.

In Betreff dieser letten Bemerkung aber hat mich ber erkennenbe Richter selbst mit folgenben Worten freigesprochen:

"Benn ber Angeschulbigte die Beaufsichtigung öffentlicher "Borlesungen als eine Consequenz des bevormundenden Beamten"thums bezeichnet, so bringt er die hier ausgesprochene Miß"billigung dadurch nur mit dem an die Spitze gestellten, oben
"beurtheilten Satze:

"Beamtenherrschaft ist ber Grundsat ber Regierung""
"in Berbindung und tadelt die in Rede stehenden Maßregeln
"als solche, welche ebenfalls daraus hervorgingen, daß der
"Staat nur von Beamten ohne selbstthätige Theilnahme der
"Nichtbeamten verwaltet werde, wobei er das hieraus ent=
"stehende Berhältniß der ersteren zu den letzteren als ""be=
"vormundend"" bezeichnet. Ist nun gleich dieser Ausdruck
"ein unpassender, so liegt doch in demselben eben so wenig
"eine Berletzung des Anstandes, als eine Anschuldigung rechts=
"widrigen Vorsatzes oder böswilligen Verhaltens der Staats=

"gewalt und ihrer Organe: — bie Aeußerung bes Tabels "erscheint nicht als eine verletzende im Sinne bes §. 151 l. c., "baher sie ber hier angeordneten Strafe nicht "unterliegt". —

Ich brauche biefem Ausspruche bes Richters nichts weiter bingugufügen.

3. Der britte und letzte incriminirte Sat ift folgenber: "Da nun die Nothwendigkeit der Eisenbahnen sich unvers"kenndar herausstellte, die Regierung aber zu einer Eins"berufung der Reichsstände sich nicht verstehen mochte; "so bleibt ihr kein anderer Ausweg, als — das Gesetz "vom 17. Januar 1820 zu umgehen".

("Preußen im Jahre 1845" Seite 303.) -

Das Erkenntniß findet in meinen Worten "bie Anfchulbigung ausgebrudt, bag bie Staatsregierung, "um ber Gemahrung einer reichsständigen Berfassung sich "zu entziehen und bennoch bie nothigen Gelbmittel herbei-"zuschaffen, bie Bestimmung bes Gesetzes vom 17. Januar "1820 umgangen habe, indem burch bie qu. Anordnung" (Betheiligung von Privatpersonen unter Binggarantie bes Staats) "baffelbe, mas bies Gefet von ber Ru-"stimmung und Mitgarantie ber Reichsstände abhangig "mache, unter bem Scheine einer anbern Magregel, ohne "reichsftanbige Verfassung und Garantie, ausgeführt worben "fei. - Die Regierung werbe boslicher Umgehung eines "Lanbesgesetes, eines vorfählichen gesetwidrigen Berhal= "tens beschulbigt, und biefer Inhalt ber Aeugerung quali= "ficire bieselbe als frechen, unehrerbietigen Tabel im Sinne "bes Requisites ad b". -

Dies Urtheil bes Richters ift eben so unbegrundet wie bie porhergehenden.

In ber Sigung ber ftanbifden Ausschufversammlung

vom 25. October 1842 fprachen mehre Mitglieber bie Meinung aus, bag bie Conftituirung einer beftimmten Rente gur Laft bes Staatsichulben-Etats, wie bie "Zinsengarantie" fie erforbere, menigftens materiell einer neuen Unleihe gleich: tomme. Es murbe in biefer und ber barauf folgenben Situng (vom 27. October) bas Gefet vom 17. Januar 1820 erwähnt, wonach ju jeber Staatsanleihe bie Buftimmung ber Reichsftanbe erforberlich ift, und bie Frage aufgeworfen, ob bie Ausschufversammlung überhaupt gur Ginwilligung in bie - von mehren Seiten ber einer neuen Anleibe gleich erachtete Zinsengarantie befugt mare. Der prafibirenbe Finanzminister wußte jedoch ben Competenzaweifel zu beschwichtigen. Er gab zu bebenten, bag bie Bersammlung lebiglich bazu berufen sei, ben König über bie Wunsche und Beburfnisse bes Landes in Angelegenheiten zu unterrichten, "über welche feine Beschlugnahme teinerlei Beschranfung unterworfen fei", und ichloß mit ber Buficherung, wer bie ihm in biefem Sinne geftellten Fragen nach bestem Wiffen und Gemiffen beantworte, ber erfulle feine Pflicht und burfe feine Beichmerung feines Gemiffens befürchten!

Wenn ich nun — ungeachtet ber ministeriellen Erklärung und in Uebereinstimmung mit den oben erwähnten Ausschußmitgliedern — die "Zinsengarantie" für eine Art Staatsanleihe, und demgemäß die Ausstührung dieser Maßregel
für eine Umgehung des Gesetzes vom 17. Januar
1820 erachte; — wie kann in dem bloßen Aussprechen dieser
meiner Ansicht — eine Frechheit, b. h. ein "gestissentlicher
Trotz gegen die Gebote der Sittlichkeit und des Anstands"
gefunden werden? —

Betrachtet man ferner die incriminirten Worte in ihrem Zusammenhange, so ergiebt sich, baß die Regierung hier eigentlich nicht wegen Umgehung bes Gefetes getabelt wird. Ich sagte ausbrücklich (S. 303.):

"Da sie zu einer Einberufung ber Reichsstände sich nicht "verftehen mochte, so blieb ihr tein anderer Aus"weg, als — bas Geset von 1820 zu umgehen".

Mein Tabel ift also, genau genommen, nur bahin gerichtet, baß bie Regierung burch Nichteinberufung ber Reichsstänbe sich in bie Nothwendigkeit versetze, einen solchen Ausweg dahlen zu muffen. Dem Zwede ber ganzen Schrift entsprechend, soll bie angeführte Stelle nicht sowohl die Gesehumgehung, als vielmehr ben Nachtheil hervorheben, ber aus bem Mangel einer reichsständischen Berefassung entsteht. —

Die Beschulbigungen, welche ber erkennende Richter hier vorbringt, scheinen besonders durch ben Ausdruck: "Um=gehen" veranlaßt zu sein. Ist benn aber bieses Wort von so übler Bedeutung, daß es — ber Regierung gegenüber — gar nicht gebraucht werden barf? Liegt barin nothwendig der Rebenbegriff eines "böslichen Vorsates", oder hat der Richter benselben hineingelegt? — "Umgehen" (Umgang nehmen) heißt im eigentlichen wie sigurlichen Sinne nichts Anderes, als einem im Wege besindlichen Hindernisse aus= weichen, basselbe vermeiden.

Auf ben vorliegenden Fall angewendet, kann es bemnach nur den Gedanken ausdrücken, daß die Regierung die zu dem Bau der Eisenbahnen nöthigen Geldmittel auf einem Wege zu erlangen suchte, auf welchem nach ihrer Ansicht das Gesetz vom 17. Januar 1820 kein Hinderniß barbot. — Der S. 151 verdietet keinesweges die Thatsachen mit ihren eigensthümlichen Namen zu belegen, und für die hier zu bezeichnende Sache hat nun einmal unsere Sprache keinen andern Aussbruck. —

Schon bei meiner Bernehmung habe ich auf eine unter Berliner Cenfur erschienene Schrift hingewiesen, in welscher bie von ber Seehandlung auf bie Staatschaussen unter ber 30hann Jacoby's Schriften, 1. Theil.

Benennung Pramienanleihen aufgenommene Schulb für eine "entschiebene Staatsschulb und Umgehung bes "Gesetsom Jahre 1820"

erklart wird. (Bulow=Cummerow: Breußen, seine Bersfassung, seine Berwaltung 2c. 1843. Theil H. Seite 165.)

Was ber Censor, — sette ich bamals hinzu, — was ber Censor zu streichen sich nicht befugt hält, wird wohl schwerlich ber Criminalrichter mit Strafe zu belegen gewillt sein.

Doch ich habe mich geirrt: ber erkennenbe Richter ift biesmal ftrenger als ber Cenfor gemesen. - Roch mehr. Bahrend bas vorliegende Urtel abgefaßt murbe, erschien bie tonigliche Bankorbre vom 11. April b. 3.; - mabrent ber Richter bas Wort: "umgeben" als einen ftraffälligen, frechen Musbrud verbammte, marb unter bem Schute ber Cenfur in allen preußischen Zeitungen barüber geftritten, ob bie burch jene Cabinetsorbre befohlene Emission neuer Bantscheine eine "verbectte Unleihe" und "Umgehung" bes Gesetzes vom 17. Januar 1820 sei ober nicht. Endlich ertlarten felbft zwei Mitglieber ber Staatsfoulben=Bermaltung, bie Beheimen Rathe Knoblauch und Ratan, bag fie ihrem Eibe gemäß (f. Gefet vom 17. Januar 1820 S. XV) bie auszugebenben Banknoten ohne Genehmigung ber Reichsftanbe nicht unterzeichnen konnten. In Folge beffen bat befanntlich ber Ronig feinen Entschluß geanbert und jum Theil ben früheren Befehl wieder aufgehoben. Die bierauf bezügliche, an ben Staatsminister Rother gerichtete Cabinetsorbre vom 16. Juli b. J. beginnt mit ben Worten: "Ich habe aus Ihrem Berichte vom 28. v. M. und beffen "Unlagen bie Grunbe erfeben, aus welchen zwei Mitglieber "ber hauptverwaltung ber Staatsschulben bie beabsichtigte "Emission von Banknoten für eine - Berletung ber Ber-"orbnung vom 17. Januar 1820 über bas Staatsichulben"wesen halten und ihre Theilnahme an ber ber Hauptverwal=
"tung ber Staatsschulden übertragenen Controle über bie An=
"fertigung und Ausgabe ber Banknoten mit Bezugnahme
"auf ben von ihnen geleisteten Gib versagen zu mufsen glau=
"ben 20." — —

Nach allen biefen Borgangen kann unmöglich in bem von mir gebrauchten Ausbrucke ein frecher, unehrerbietiger Tabel ber Landesgesetze gefunden werden. —

Solder Art sind die Gründe des vorliegenden Rechtsspruchs! Kraft solcher Gründe hielt der Eriminalsenat sich berechtigt, mich zu mehrjähriger Gefängnißstrafe zu verurtheilen!

Schritt für Schritt bin ich bem Richter auf seiner mühsseligen Bahn gefolgt. Ohne von bem Gefühl ber Entrüftung mich fortreißen zu lassen, habe ich seine ungerechten Ansschulbigungen in ruhiger, leibenschaftsloser Prüfung wiberslegt.

Der zweite Richter entscheibe nunmehr, ob in unserm preußischen Baterlande bie Bahrheit offen und frei vers kundet, ober ob jenes Schweigen erzwungen werben soll, das den Regierungen noch niemals Heil gebracht.

Nicht um meinetwillen nur, — im Interesse ber von mir vertretenen Sache, im Interesse ber preußischen Suftig selbst, trage ich auf völlige Freisprechung an. —

Rönigeberg, ben 26. October 1846.

## Meber Mervenphysik.\*)

(1846.)

Die Forischritte, welche in ben letten Jahrzehnten bie Lehre von ber Structur und Mechanik bes Rerveninstems gemacht bat, sind fo bebeutenb, bag es an ber Beit scheint, zu untersuchen, inwieweit unsere Ginficht in bas eigentliche Wesen ber Rerventhätigkeit baburch geförbert worben ist. Durch bie unfruchtbaren Träumereien einer mit Worten spielenben Philosophenschule gelangweilt, haben bie Physiologen sich ichon seit langerer Zeit wieber ber rein beobachtenben Naturforschung zugewandt und mit Bulfe bes Versuchs und Mifrostops einen nicht geringen Schat empirischer Thatsachen gesammelt. Allein ein folcher Schat fann auf die Dauer bem Menschen nicht Befriedigung gemahren. Noch so oft gurudgewiesen, strebt er immer auf's Reue über bie Urfache ber beobachteten Erscheinungen und Gefete Aufschluß zu erhalten; - ein Streben, welches offenbar beweift, bag jene Ursache in ihm felbft liegt, und bag er nur burch bas Auffinden berfelben gum vollen Bemußt= fein feiner eigenen Natur gelangen tann. Jebe Ertennt= niß ber Dinge ift eigentlich nur Selbsterkenntnig bes Menich en, und fein Glaube ift baber mehr gerechtfertigt, als ber an bie un begrengte Macht bes unerschaffenen Menschenaeistes.

<sup>°)</sup> Königsberger Taschenbuch, herausgegeben von Ludwig Balesrobe. Königsberg, bei S. L. Boigt. 1846. —

Auch in bem Gebiete ber Physiologie hat die so lange unterdrückte Speculation sich neuerdings wieder geltend gesmacht; — während bisher die gangbare Münze fast ausschließelich in Experimenten und Erfahrungsthatsachen bestand, begegnen wir jest immer häusiger den Untersuchungen über Lebenstraft, Nervenprincip und ähnliche längst aus der Mode gekommene Gegenstände. Zugleich mit dem neuerwachten Drange nach theoretischer Forschung taucht aber auch der uralte Streit zwischen Materialissmus und Idealismus wieder auf. Wenn die neuere Philosophie diese Gegensähe durch die angenommene Identität von Sein und Denken nur schein dar vermittelt hat, so dürste es vielleicht der Physiologie vorbehalten sein, durch die nur ihr zu Gebote stehenden Wassen den Kampf zur wahren Entscheidung zu bringen. —

Haben nur diejenigen Dinge wirkliche Existenz, welche entweder unseren Sinnen wahrnehmbar sind — oder — wenn sie unserer Wahrnehmung entgehen, — wenigstens in ihrem eigentlichen Wesen mit den sin nlich erkennbaren übereinsstimmen? — oder

eristiren auch Dinge, beren Wesen von ber Natur aller wahrnehmbaren Gegenstänbe qualitativ verschieben ift?

Das erste behauptet ber Materialist, ber Ibealist bas zweite. Den Grund bavon, daß wir manche eristirende Dinge nicht wahrnehmen, sett jener in die zu geringe Schärfe ober Ausmerksamkeit unserer Sinne, dieser sucht bagegen den Grund in der übersinnlichen Natur der Dinge selbst. —

Fügen wir zur Erklarung einige Beifpiele bingu!

Daß es große, schone, tugenbhafte Menschen giebt, — bie Große, bie Schonheit, bie Tugenb aber keine wirklich eristirenbe Wesen, sonbern bloße Vernunft= begriffe sinb, — wird Jeder gern zugestehen. Allein eifrigen

Wiberspruch wird ber Zbealist erheben, wenn man an ber realen selbstständigen Eristenz einer höheren Weltsordnung, — ober bes Geistes, ber Seele 2c. zweifeln wollte; und doch sind auch dies bloße Vernunftbegriffe, während nur ber wohlgeordneten Welt, dem mit gewissen Eigenschaften begabten Menschen, dem Körper 2c. reale Wirklichkeit zukommt.

Der Zbealist geht sogar noch weiter. Nicht nur eine Eristenz legt er seinen über sinnlichen (immateriellen) Wesen bei; er hält sie auch für die Ursache der sinnlichmahrnehmbaren Dinge, für das schaffende, beswegende und erhaltende Princip in denselben. So ist ihm ein reingeistiges Wesen Schöpfer und Regierer der Welt; so ist es die Seele, die sich ihren Organismus erzbaut; ist es der Geist, der den Körper in Bewegung setzt und nach dessen Tode selbstständig fortdauert.

Wie ist es aber nur benkbar, baß ein nicht ausgebehntes, stoff= und gestaltloses Wesen einen Körper hervorbringe? Wie kann ein solches Wesen bei bem gänzlichen Mangel jedes Angriffspunktes, jeder Beziehung, den Körper zu einer Ortsperänderung bestimmen? Die große Kluft zwischen Materie und "Geist" kann dem Idealisten nicht entgehen; — "prästabilirte Harmonie", "absolute Negativität", "Selbstentäußerung" 2c. sind Worte, mit denen er die Kluft zu füllen sucht, die aber wohl nur eine sehr unsichere Brücke abgeben dürften. Diese der Wissenschaft so nachtheilige Verwechselung wesenloser Vernunstbegriffe mit wirklichen Dingen hat wohl Niemand trefsender geschildert als Joh. Georg Hamann (in seinen Briesen an Jacobi).

"Bei mir" — sagt er — "ist nicht sowohl bie Frage: "was ist Bernunft, sonbern nur, was ist Sprache; "und hier vermuthe ich ben Grund aller Paralogismen und "Antinomien, die man jener zur Last legt. Nur keine-"geläuterte, abgezogene und leere Wörter; bie "Hilosophie besteht mehr aus Sprache, als aus Bernunft; "Philosophie besteht mehr aus Sprache, als aus Bernunft; "und die Misverständnisse unzähliger Wörter, die Prosopo-"pöien der willfürlichsten Abstractionen, ja selbst die ge-"meinsten Redefiguren des sensus communis haben eine "ganze Welt von Fragen hervorgebracht, die eben mit so wenig "Grund aufgeworsen als beantwortet werden."—

Wohl hat der Magus aus Norden Recht! Prosopopoien, Personification der willkürlichsten Abstractionen, — barin liegt der Grundirrthum, von welchem erst die neue Philosophie, die nichts Anderes als Anthropologie sein will, sich freizumachen versucht hat. —

Das Wort: Kraft, — in ber Physik und Physiologie gäng und gebe —, gehört auch zu jenen "geläuterten, abgezogenen, leeren Wörtern", die Hamann "wie stilles Wasser und glattes Eis" zu vermeiben räth.

Es liegt außerhalb bes 3meds biefer Borlefung, ben Migbrauch nachzuweisen, welchen bie Physiter früherer Sahrhunderte mit biefem Ausbrucke getrieben. Die heutige Physit spricht allerdings auch von mechanischen und chemischen Rraften, von Gleftricitat, Galvanismus, von Attrac= tions = und Bebelkraft; fie ift fich aber mohl bewußt, bag alle biese Rrafte nichts weniger als selbstftanbige, von ben materiellen Substangen abtrennbare Dinge finb. Rraft ift bem Physiker überhaupt nicht etwas Reelles, fonbern nur eine Abstraction bestimmter, an finnlichen Objecten vorgehenden Beranderungen. — Es ift eine gewöhnliche "Rebefigur bes sensus communis", wenn man fagt, ber Muth, die Tugend bemirte Großes; mir find uns aber jeberzeit bewußt, baß eigentlich muthige, tugenbhafte De n= ich en barunter zu verstehen find. In gleichem Sinne spricht auch ber Physiter von ben Wirtungen einer Rraft, ohne einen Augenblid zu vergeffen, bag es nur bie Rorper finb, bie Wirkung erregen. So bewegt nicht bie Hebelkraft eine Kast, sonbern nur ein anderer Körper, ber mit ber Last in eine bestimmte Beziehung tritt.

Da endlich eine Einwirkung auf einen Körper — sei es eine Orts: ober Zustandsveränderung besselben — immer nur durch einen andern Körper möglich wird, so ersieht man leicht, daß — so oft in der Physik von einer Kraft die Rede ist, mindestens zwei Körper vorhanden sein mussen. Denn eben die Beziehung zwischen den Körpern wird mit dem Ausdruck: "Kraft" bezeichnet.

Nicht ohne Absicht sind wir bei ber Erörterung eines jebem Physiter bekannten Gegenstandes so ausführlich gewesen.
In der Physiologie hat leider die Nicht beachtung dieser Wortbedeutung zu mannigfachen Migverständnissen und zu einer noch bis auf den heutigen Tag fortbauernden Verwirrung Anlaß gegeben.

Lebensfraft, Mervenfraft, Brritabilitat, Erhaltungstrieb, Affimilationskraft, Seelenkraft (bie Ritgen wieber in Leibbilbungs:, Bilbbilbungs: und Sichfelbstbilbungstraft eintheilt), - motorische Rraft (ber Nitgen fogar eine Ruhfraft entgegensett), - Willens-, Borftellungs-, Ginbilbungefraft; mer alle in unseren physiologischen Lehrbuchern mirtfamen Rrafte aufzugahlen unternahme, ben murbe ber Ueberfluß in nicht geringe Verlegenheit feten. - Um fie von ben physitalischen zu unterscheiben, murben biefe Rrafte organifche ober lebenbige genannt; - und biefe Bezeichnung eben hat die Physiologen zu ben irrigften Borftellungen perführt. Wäre man babei fteben geblieben, bas Wort: Rraft nur als Ausbrud bestimmter Beziehungen zwischen ben Rörpern gelten zu laffen, fo hatte man auch ben fogenannten "lebendigen" Rraften meber ein - von raumlichen Berhaltniffen unabhängiges Dafein noch eine Gebitthätigkeit beigelegt, von ber wir im Reiche ber Erscheinungen überhaupt kein Beispiel haben. Die Seele, als Inbegriff aller lebendigen Kräfte, wird von den meisten Physiologen nach wie vor als ein unkörperliches, den Organismus durchbringendes Wesen, als die wirkende Ursache der physiologischen Borgange in Anspruch genommen. Daß eine Kraft, als Aussbruck einer bloßen Beziehung, zwar der Grund eines Gesichens, aber nimmermehr die Ursache besselben sein kann, — das kummert sie wenig; denn sie halten es einmal für ihre Pflicht, selbst der Logik zum Trop, "die Rechte des Geistes geltend zu machen". —

Wenn ber Physiter von ber elettrischen ober chemischen Rraft eines einzelnen Rorpers fpricht, fo verfteht er barunter bas Berhalten beffelben zu anberen Rorpern, ober im Sinne ber Glektrochemie - bas Berhalten feiner eigenen Atome zu. einander; bem einzelnen Rorper für fich wird er aber einseitig meber eine Rraft noch eine Wirtung beilegen. Gang anbers verfährt ber Physiolog! 36m ift g. B. bie Mervenfraft eine nur allein ber Mervenfubstang qu= Kommenbe Rraft und fogar bas eigentlich Wirksame in berfelben. Wenn eine Mustelfaser sich zusammenzieht, fo ift es bie "bem Nerven eigenthumliche motorische Rraft", bie foldes "bewirkt" hat. Der Phyfiter murbe bagegen fagen : Wenn Mustelfaser und Rerv unter gemiffen Berhaltniffen in Begiehung ju einanber tommen, fo entfteht bas Phanomen ber Bewegung. — Es hanbelt sich hiebei nicht blos um eine beffere Form bes Ausbruck; - auch auf ben Fortgang ber Untersuchung ift bie Sache von entschiebenem Ginflug. Bahrend von bem ibealistischen Physiologen bie Unnahme einer in ben Nerven thätigen motorischen Rraft als letter Erflarungsgrund ber Bewegung gilt, fann ber Phy= fiter fich babei nicht beruhigen. Er weiß, bag fein Rorper in einem anbern eine Buftanbsveranberung hervorbringen tann, phne als Gegenwirkung auch an fich felbft eine Beränberung zu erleiben; daß z. B. eine Kanonenkugel nicht abgeschossen werden kann, ohne zugleich die Kanone selbst zurückzubrängen. Diesem allgemeinen Sesetze gemäß muß bei dem Phänomen der Bewegung nicht blos der Wuskel eine Beränderung ersahren, sondern auch der Nerv. Erst wenn der Physiker die Sesetze gefunden, nach denen die — in Wuskel und Nerv stattsindenden Beränderungen sich gegenseitig bedingen, wird er die Beziehung bei der unter den Begriff einer Kraft im physikalischen Sinne subsumiren. —

In bem Dage, wie ber richtig erfaßte Begriff von Rraft ben Fortidritt ber Phyfit geforbert, bat bie Un= nahme von "Rraften im objectiven Ginne" Schwanten und Bermirrung in bie Phyfiologie gebracht. Schon Reil warnt vor bem nachtheiligen Ginfluffe biefer imaginaren Befen, und bennoch haben felbft bie ausgezeichnetften Phyfiologen unferer Zeit fich nicht gang bavon freimachen fonnen. Go fagt 3. B. Johannes Müller: "Obgleich bie Rlarheit und Scharfe bes Borftellens, Dentens und bie Tiefe bes Leibens burch materielle Beranberungen bes Gehirns veranbert werben, und bie Integritat bes Gehirns burchaus jum Bewuftwerben nothig ift; - fo fann boch bas Geelenleben nicht aus materiellen Beranberungen bes Gehirns erflart merben, unb muß bas leben ber Ceele vielmehr als eine - von raum= lichen Berhaltniffen feinem Befen nach gang unabhangige Thatigfeit angesehen werben".

Müller spricht sich hier ganz unumwunden für die Ansnahme einer immateriellen Seele aus. Und was bestimmt ihn zu dieser Annahme? — Daß wir gewisse Ersicheinungen (Seelenleben) — nicht "aus materiellen Bersänderungen zu erklären" im Stande sind. — Dies kann auf der Unmöglichkeit einer berartigen Erklärung, kann aber auch auf unserer zu geringen Kenntniß der materiels

Ien Borgange beruhen. Go lange Muller jene "Unmög= lichkeit" nicht erwiesen hat, wird jebenfalls bas Geftanbnig unserer Untenntnig beffer fein, als bie willfürliche Unnahme einer immateriellen Seele. Ober wird etwa burch bie Sypothese einer folden "von raumlichen Berhalt= niffen unabhängigen Thatigfeit" etwas erflart? Wie foll biefe gugleich von ber Materie ,,unabhangia", und boch burch materielle Gehirnveranderungen bestimmbar fein? - Muller nennt ben Bersuch, - bas Borftellen und Denken von einer Bechselwirfung verbunbener Ganglienförperchen herzuleiten, eine "vage und gang unbegrundete Sypothese". Ift benn aber seine - mit so unvereinbaren Wibersprüchen behaftete, von ihm gur Erklärung gemiffer Ericheinungen erichaffene und bann als Urfache biefer Erscheinungen angenommene Seele etwas Anderes als eine "vage und gang unbegrundete Spothese? Ift mittelft feiner Sypothese bas Buftanbekommen ber sogenannten Seelenthätig= feiten leichter begreiflich, als wenn wir biefelben fur eine Folge materieller, bisber noch nicht genugsam erkannter Beranberungen ansehen? - Die Erscheinungen ber Refler= function maren viel früher bekannt, als ber Grund berfelben; bie Physiologen vor Bell hatten bemnach auch schließen muffen: weil biefe Vorgange nicht aus materiellen Beränderungen erklärt werden können, muß als Ursache berfelben eine - "von ränmlichen Berhaltniffen gang unabhangige Thatigfeit" angenommen merben.

Sanz bieselben Grünbe, welche Joh. Müller für bas Dasein einer immateriellen Seele anführt, finden wir bei ben früheren Physikern, — die jedem, auch dem unorganisichen Körper eine eigene Seele beilegten, — finden wir bei manchen älteren Aerzten, die den Ursprung der Krankheiten durch den Einfluß Satans und der Dämonen erklärten, — finden wir endlich auch bei den Astronomen vor Newton,

änderung zu erleiben; daß z. B. eine Kanonentugel nicht absgeschossen werben kann, ohne zugleich die Kanone selbst zuruckzubrängen. Diesem allgemeinen Gesetze gemäß muß bei dem Phänomen der Bewegung nicht bloß der Muskel eine Bersänderung ersahren, sondern auch der Nerv. Erst wenn der Physiker die Gesetze gefunden, nach denen die — in Muskel und Nerv stattsindenden Beränderungen sich gegenseitig besbingen, wird er die Beziehung bei der unter den Begriff einer Kraft im physikalischen Sinne subsumiren.

In bem Mage, wie ber richtig erfaste Begriff von Rraft ben Fortschritt ber Physik geforbert, hat bie Unnahme von "Kräften im objectiven Sinne" Schwanken und Bermirrung in bie Physiologie gebracht. Schon Reil warnt vor bem nachtheiligen Ginfluffe biefer imaginaren Wefen, und bennod, haben felbst bie ausgezeichnetsten Phyfiologen unferer Zeit sich nicht ganz bavon freimachen fonnen. So fagt 3. B. Johannes Müller: "Obgleich bie Rlarheit und Scharfe bes Borftellens, Denkens und bie Tiefe bes Leibens burch materielle Veranberungen bes Behirns veranbert merben, und bie Integritat bes Gehirns burchaus zum Bemußtwerben nothig ift; - fo tann boch bas Seelenleben nicht aus materiellen Beränberungen bes Gehirns erklart merben, unb muß bas leben ber Seele vielmehr als eine - von raumlichen Berhältniffen feinem Befen nach gang unabhängige Thätigkeit angesehen merben".

Müller spricht sich hier ganz unumwunden für die Annahme einer immateriellen Seele aus. Und was bestimmt ihn zu bieser Annahme? — Daß wir gewisse Erscheinungen (Seelenleben) — nicht "aus materiellen Beränderungen zu erklären" im Stande sind. — Dies kann auf
ber Unmöglichkeit einer berartigen Erklärung, kann aber
uch auf unserer zu geringen Kenntniß ber materiel-

len Borgange beruhen. So lange Muller jene "Unmoglichfeit" nicht ermiefen hat, wird jebenfalls bas Beftanbnig unserer Untenntnig beffer fein, als bie willfürliche Annahme einer immateriellen Seele. Ober wirb etwa burch bie Sprothese einer folden ,von raumlichen Berhält= niffen unabhangigen Thatigkeit" etwas erflärt? Wie foll biefe gugleich von ber Materie "unabhangig", und boch burd materielle Behirnveranderungen bestimmbar fein? - Muller nennt ben Bersuch, - bas Borftellen und Denten von einer Bechselmirtung verbunbener Ganglienförperchen berzuleiten, eine "vage und gang unbegründete Sppothese". Ift benn aber seine - mit so unvereinbaren Wiberfprüchen behaftete, von ihm gur Ertlarung gemiffer Ericheinungen erichaffene und bann als Urfache biefer Erscheinungen angenommene Seele etwas Anderes als eine "vage und gang unbegrundete Sypothese? Ift mittelft feiner Sypothese bas Bustanbekommen ber sogenannten Seelenthatig= feiten leichter begreiflich, als wenn wir biefelben fur eine Folge materieller, bisher noch nicht genugfam erkannter Beranberungen ansehen? - Die Erscheinungen ber Refler= function maren viel früher bekannt, als ber Grund berfelben; bie Physiologen vor Bell hatten bemnach auch ichließen muffen: weil biefe Vorgange nicht aus materiellen Beränderungen erklärt merben konnen, muß als Ursache berfelben eine - "von raumliden Berhaltniffen gang unabhangige Thatigkeit" angenommen werben.

Sanz bieselben Grünbe, welche Joh. Müller für bas Dasein einer immateriellen Seele anführt, finden wir bei ben früheren Physikern, — bie jedem, auch dem unorganisschen Körper eine eigene Seele beilegten, — finden wir bei manchen älteren Aerzten, die den Ursprung der Krankheiten durch den Einstuß Satans und der Damonen erklärten, — finden wir endlich auch bei den Aftronomen vor Newton,

bie ben Lauf ber Himmelstörper aus einem Princip ber Befeelung ableiteten.

Die Geschichte ber Wissenschaft lehrt, daß die ibealistissiche Ansicht, welche ben Grund ber Erscheinungen in etwas Anderm als den Körpern sellhst sucht, — niemals zur Entbedung einer Wahrheit geführt hat, während ber Materialismus, wie selbst seine Gegner einräumen, uns wenigstens zu unablässigem Forschen antreibt.

Wie in ber Physit, so haben wir es auch in ber Physiologie nur allein mit finnlichen Gegenständen zu thun. Die Beziehungen berselben theilen wir in solche, die wir bereits erkannt, — und in solche, die wir noch nicht erkannt haben. Letteren wollen wir niemals un= ober überzsinnliche Gebankenwesen als Ursache unterlegen, sondern — ohne biesen Deckmantel unserer Unwissenheit — aufrichtig weiter forschen, babei aber stets bes physikalischen Sates einzgebenk bleiben, daß nur ein Körper auf ben andern, nie eine Kraft auf einen Körper wirken kann. —

Gegen die materialistische Richtung in der Physiologie hat man von den verschiedensten Seiten her Widerspruch erhoben. Die aus der Theologie und Moral hergenommenen Einwände können hier füglich underücksichtigt bleiben. Als Naturforscher ist es uns bekanntlich versstattet, "so tief zu gehen, als wir wollen".\*) Ist die masterialistische Ansicht die wahre, so werden Moral und Theologie sich mit derselben wohl vertragen oder ihr fügen müssen. Nur von den wissenschaftlichen Einwänden kann hier die Rede sein.

Allein auch biefe alle aufzugählen und zu wiberlegen,

<sup>\*)</sup> Worte bes Minifter Dr. Gichhorn.

kann um so weniger unsere Absicht sein, ba wir sie schont burch bie vorangegangene Außeinanbersetzung für erlebigt halten. Wir beschränken uns baber auf einige kurze Bemerkungen. —

1. Burbach sagt in seinen — ber Bertheibigung bes Jbealismus gewibmeten "Umrissen einer Physiologie bes Nervenspstems":

"Die Vergleichung bes Baues ber Nerven und ber Lebenserscheinungen überzeugt uns, baß eine mechanische Ansicht ber Nervenleitung burchaus unhaltbar ist. — Wir unterscheiben in unserer Empfindung die auf zwei dicht neben einander liegenden Hautstellen gemachten Einsdrücke. Sollte dies badurch vermittelt werden, daß jeder Eindruck eine eigene Nervenfaser träfe, welche ihn — in seiner Besonderheit — auf das Sensorium fortpslanzte, so müßte auf jedem Punkte die Endspike einer Nervenfaser sein. Aber solche Endspiken giedt es gar nicht, sondern die Fasern breiten sich am peripherischen Ende der Nerven in der Fläche aus und bilden Endschlingen, so daß zwei Eindrücke, — ungeachtet sie in der Empfindung unterschieden werden, — doch eine und dieselbe Faser, — nur an zwei verschiedenen Stellen berselben, — treffen". —

Man könnte hierauf erwibern, daß dies Factum höchstens unsere noch mangelhafte Renntniß von ben materiellen Ursachen ber Empfindung, keineswegs aber die Noth-wendigkeit einer ibealistischen Erklärung beweise. Allein nicht, um ihn zu wiberlegen, haben wir den Einwand angeführt, sondern um auf eine neue, für die Nervenlehre wichtige Entdeckung ausmerksam zu machen.

Johannes Müller und Brüde sahen bei einer Reihe von Beobachtungen an ben Augenmuskeln bes Hechtes wirkliche Theilungen von Nervenröhren in zwei Röhren. Nach Savi theilen sich bie Primitivfäben ber Nerven

auf ben Plattchen ber eleftrischen Organe ber Bitterrochen nicht blos, fonbern bilben ein zusammenhangenbes Des. "Es fragt fich," - bemerkt biegu Muller - "ob aus ben Nervenröhren nicht noch feinere, ber Beobachtung bisber entgangene Elemente hervorgeben, feien es feinere Rohren ober bie in ben Dervenröhren enthaltenen Centralfaben. Die röhren find bid ju nennen gegen bie Dustelfafern und gegen die mehrften Gewebselemente, und find felbft icon zusammengesette Theile." - Schmann fah ferner aus ben fogenannten Primitipfafern ber Derven fehr viel feinere Fajern hervorgeben, welche bier und ba fleine Rnotchen bilbeten. von welchen mehrere Meftchen abgingen. Desgleichen fand Sannover außer ben Bogen auch freie Enben ber Nervenfaben und bemerft, bag bie Bogen an einer anbern Stelle möglicher Weise ihr Enbe finden tonnen, fo bag er Theilung ber Nervenfafern in feinere und freie Enben als Enbigungs= meife ber Sautnerven anfieht. - Bir erinnern biebei an bie frei enbigenben Rervenfafern in ben "Bacinifden Rörperchen". -

2. An einer andern Stelle seiner Schrift sagt Burbach (unter ber Ueberschrift: "Empfindung ohne Nerven."):

"Daraus, daß bei durchschnittenen ober untersbundenen Nerven die Empfindung aufhört, hat man geschlossen, daß Empfindung nur durch Nerven möglich sei; mithin ein Theil, der im gesunden oder franken Zustande der Sit von Schmerzen werden kann, Nerven haben müsse, auch wenn man sie nicht sieht. Eine wirklich eracte Physiologie wird aber einen so gewagten Schluß auf unsichtsbare Nerven sich schwerlich erlauben. Die zum Ersate erslittenen Verlustes neu erzeugte organische Substanz — ist, unerachtet sie keine Nerven enthält, gegen Berührung äußerst empfindlich, und zwar in gleichem Grade, sie mag zu Knochensubstanz sich auszubilden bestimmt sein, oder auf ners

ven-reichen Theilen ihren Sit haben, ober bie Nerven, bie zu biesen Theilen gehen, mögen burchschnitten sein 20."

Sind - fann man hierauf antworten - bie zu bem Theile gebenben Merven wirklich burchschnitten, fo ift allerbings bie Empfindlichkeit ber Narbenfub ftang unbegreiflich; benn in biesem Falle murbe - nach ber burch Erperimente gewonnenen Erfahrung - felbft ba, mo fichtbare Rerven porhanden, Un empfindlichkeit eintreten. Bleiben aber bie gu bem Theile gebenden Nerven im ungeftorten Bufammen= hange mit bem Gehirn, fo fann bie Erflarung bes beobachteten Phanomens nicht ichmer fallen. Da bei Berub= rung ber Rarbenfubstang - biefe auf bie benachbarten Theile und beren Nervenstämme brudt, muß - bem Gefete ber ercentrischen Erscheinung gemäß - ber Ginbrud vorzugs= meife an ber Stelle, mo vor ber Bermunbung biefe Nerven enbigten, alfo in ber Narbe, empfunden merben. - Die Annahme einer "Empfindung ohne Nerven" fann baburch wohl schwerlich gerechtfertigt fein.

3. Als Beweis bafür, daß — "organische Kraft und organische Materiezwei verschiedene Gegenstände seien",
— führt Johannes Müller die Erfahrung an, daß

"bie lebensfähige, organische Materie in unorganische Berbinbungen zerfällt, sobalb bie Ursache ber organischen Erscheinungen, bie Lebenstraft, aufhört". —

Wir begegnen hier wieber bemselben irrigen Begriffe von Kraft, ben wir schon oben bei ben Physiologen gerügt. Die Lebenskraft soll nicht nur Ursache ber organischen Erscheisnungen, sonbern auch durch ben Tod von der organischen Materie abtrennbar sein.

Allerbings zerfällt im Tobe ber Körper in un organische Berbinbungen; — es geschieht bies aber nicht beshalb, weil ein abstractes Wefen, bie sogenannte Lebenstraft, aufhört;

— vielmehr — weil ber Zustand ber organischen Maierie sich im Tobe so veranbert, daß sie zum Zerfallen in unorganische Berbindungen geeignet wird, — muffen die früheren Leistungen ber organischen Materie, die Lebensersiche in ungen, aufhören.

Dauert boch z. B. auch die Erscheinung bes Feuers nur so lange, als die zur Berbrennung nöthigen Combinationen und Trennungen stattfinden; nicht aber darf man sagen: baß diese Combinationen und Trennungen aufhören, weil bas Feuer erlischt. —

Auch an vielen anberen Stellen ber Muller'ichen Physiologie, besonders bei der Deutung der Sinnes functionen, wird dieser willturliche, nichts erklärende Rraft begriff herbeigezogen. Es ist berseibe nur ein moderner Ausbruck für jene Geister, welche die Alten sich in unsern Nerven auf= und absteigend bachten. —

4. Um seinen Rraftbegriff ju rechtfertigen, beruft Muller sich fogar auf bie Physit:

"Es giebt" — sagt er — "Kräfte ber Natur, ober imponderable Substanzen, welche, wenn auch nicht von der Masterie unabhängig, doch — ohne eine Beränderung in dem materiellen Zustande des Körpers — sie verslassen und auf andere übergehen können, wie Licht, Elekstricität, Magnetismus. Die Eristenz dieser Prinscipien, ihr Erscheinen an den Körpern, und ihr Uebersströmen von einem auf den andern Körper zeigt uns deutslich, daß jener Materialismus, welcher außer den Krästen der Atome nichts anerkennt, grundlos ist; — und ohne entsernter Weise das Lebensprincip und psychische Princip mit jenen imponderablen Substanzen oder Krästen vergleichen zu wollen, sehen wir wenigstens, daß in den Thatsachen der Physit nichts ist, was die Möglichkeit eines von der Materie unabhängigen, wenngleich in den organischen

Körpern und in ber Materie wirkenben immateriellen Princips aushebe". —

So weit Muller! — Die Entia rationis werben auch hier wieber für Realia, — Kraft, immaterielles Princip für gleichbebeutend mit imponderabler Substanz genommen; wie benn überhaupt Rese und die nächstzfolgende Stelle einen trefflichen Beleg für unsere physiologischzmystische Sprachverwirrung abgeben.

Die der Physit entlehnten Beispiele Müller's scheinen nicht eben glücklich gewählt; benn sie beweisen gerade gegen ihn, daß die Physiter, aus Scheu vor den immateriele Ien Principien überall, wo sie teine materiellen Ursachen einer Erscheinung erken'nen, dergleichen wenigstens hypoethetisch anzunehmen für dienlich halten. — Was die Beshauptung betrifft, daß "Licht, Elektricität und Wagnetismus — ohne eine Beränderung in dem materiellen Zustande der Körper — sie verlassen und auf andere übergehen könenen", — so werden auch hierin die Physiker schwerlich mit Wüller übereinstimmen. —

5. Borzugsweise endlich lassen die Gegner der materialistischen Richtung in der Physiologie — es sich angelegen
sein, den Unterschied zwischen den sogenannten tod ten Naturkräften und den Lebenskräften, namentlich zwischen der
Elektricität und Nerventhätigkeit, nachzuweisen. Wie
aber hieraus die Unrichtigkeit der materialistischen Ansicht,
wie hieraus gar die Unkörperlichkeit der Seele folgen
soll, ist keinesweges abzusehen. Wäre ihnen selbst der Nachweis des Unterschiedes gelungen, so würden sie uns nur
zu der Erkenntniß gebracht haben, daß die Lebenserschielnungen auf anderen, von der Elektricität unterschiedenen,
nichtsbestoweniger aber doch materiellen Ursachen beruhen.

Allein zur Zeit sind unsere Gegner noch weit vom Ziele. Die von Sauvages, be Haen, Prochasta und Anderen vers gobann Jacoby's Schriften, 1. Theil.

theibigte Ibentität beiber Erscheinungen wollen wir vorerst weber behaupten noch verneinen. So viel aber scheint uns festzustehen, daß die Gründe, welche bisher zur Wiberslegung ber Sache angeführt werben, keinesfalls stichshaltig sind.

Besonderes Gewicht haben die Physiologen

1. barauf gelegt, daß die Nerven in ihrem ganzen Berslaufe von feuchten, also die Elektricität vollkommen leistenden Theilen umgeben und selbst — schlechtere Leiter sind, als das Zellgewebe, woraus ihre Scheiden bestehen. Es würde demnach die ganz isolirte, ausschließlich an dem peripherischen und centralen Ende sich äußernde Thätigkeit der einzelnen Nervensaser, — wenn sie elektrischer Natur wäre, — nicht stattsinden können, da vermöge der — den Nerven umgebenden feuchten Theile überall eine seitliche Ablenkung der Elektricität erfolgen müßte.

Dieser Einwand mußte allerdings noch vor kurzer Zeit sehr erheblich scheinen. Ob er es aber jett noch ist, wird folgende Thatsache am besten beantworten.

Das Mikroskop lehrt bekanntlich, daß jede Primitiv = nerven fa ser aus einer cylindrischen durchsichtigen Röhre und dem Nerven mark besteht, daß ferner in diesem Warke ein centraler Streifen — (von Purkinje Achsen cylinder, von Remak Primitiv band, von Müller Centralfaden genannt) — zu bemerken ist. Man hat früher geglaubt, daß der Centralfaden nur der durch Gerinnung entstandene, sestere Theil des Warkes sei. Dem ist aber nicht so; denn zieht man das Mark durch Kochen der Nerven in Weingeist aus, so bleibt der Centralfaden und wird durch die durchsichtige Haut des Cylinders sichtbar. — Schwann und Purkinje unterscheiden noch das den centralen Faden umgebende Mark von der äußeren zarten Haut des Nervencylinders, in welchem also Wark und Centralfaden eingeschlossen sind. Das Mark ist

fettiger Beschaffenheit und baher, wie alle Fett, isolirenb für die Elektricität. Der Centralfaben jeber Prismitivsaser ist bemnach von einem (für Elektricistät) isolirenden Körper umgeben.

Dieses Ergebniß ist von großer Wichtigkeit, und Johannes Müller selbst, ber bei ber er sten Herausgabe seines Handsbuches (1834) zu ben entschiedensten Gegnern ber physiologischen Ibentitätslehre gehörte, sieht sich baburch genothigt, in ber neuesten Auflage seines Werkes (1844) bebeutenbe Concessionen zu machen.

"Wir muffen" — sagt er baselbst — "anertennen, baß bie Ibentität bes Nervenprincips und ber Elektricität nichts weniger als bewiesen ist. Aber wir durfen auch nicht weiter gehen. Ein tieferer, noch unbekannter Zusammenshang bieser Erscheinungen in analoger Art, wie zwischen Elektricität unb Magnetismus, kann immer statzsinden. Nur verbietet der methodische Gang der Wissenschaft, eine noch nicht begründete Vermuthung als Basis für wissenschaftliche Systeme zu benuten."

Hierin wird wohl Jeber bem Versasser beistimmen. Jebensfalls ist aber burch die gewonnene Ersahrung ber obige Ginswand gegen die Ibentität widerlegt. —

2. Ein anberer Einwurf stütt sich auf ein bekanntes Experiment. Wirb ein Nerv an mehren Stellen burch = schnitten, jedoch so, daß die Schnittenden in unmittelbarer Berührung mit einander bleiben, ober mird er auch nur mit einem fest zugeschnürten Unterbindung faben umgeben, so erregt mechanische und chemische Neizung keine Thätigkeit bieses Nerven mehr: die sogenannte "Nervenkraft" wirkt nicht mehr hindurch. Dagegen sind durchschnittene ober unterdundene Nerven, wenn die Stelle zwischen zwei Armaturen liegt, der Leitung der Elektricität so gut sähig, wie unversehrte.

Man könnte wiber biesen Einwand die Beobachtung geltend machen, daß auch die Thermo-Slektricität durch jede Unterbrechung des leitenden Orahtes gehemmt wird, beshalb aber doch noch Niemand behauptet hat, die Thermo-Elektricität sei keine Elektricität.

Allein ber scheinbare Wiberspruch in ben beiben Bersschen läßt sich auch anbers als burch bloße Analogie erstlären, wenn man annimmt, daß bie thierische Clectricität nur in bem isolirten Centralfaben bes Rerven wirksam ift.

Wenn nämlich ber gange Nerv unterbunden ober burch= schnitten wirb, fo tann bie thierische Electricitat bie verlette Stelle nicht überspringen: im erften Falle, weil bie Ligatur ben Centralfaben und bie ihn isolirende Fettsubstang gu = aleich umgiebt, - im zweiten Falle, weil bie getrennten Enben bes Centralfabens fich in bie Rohre ber Primitivfaser zurudziehen, und biefe Rohre fich burch Contraction fcließt. Die von außen zugeführte Glektricitat bingegen fehr wohl burch bie feuchte Ligatur ober burch ben zwischen ben burchschnittenen Nerven befindlichen Bafferbunft geleitet merben, und bann unterhalb ber unterbundenen oder burch= ichnittenen Stelle bas ifolirenbe Nervenmark burchbringen unb jo auf ben unteren unversehrten Centralfaben wirken. Denn elektrifche Strome, bie burch Rolatoren von Leitern abge= halten finb, bemirten gleichwohl Strome in burch Inbuction. -

3. Großen Werth endlich legen die Gegner der Joentistätslehre darauf, daß bei der Prüfung der Nerven während der Action mittelst des Galvanometer gar keine oder doch nur eine äußerst geringe Abweichung der Magnetnadel entssteht. Die bekannten Froschversuche Bischof's (in Müller's Archiv von 1841 S. 20) gehören hieher, aus welchen derselbe den Schluß zieht, daß "keine ele trischen Ströme in den Nerven vorhanden sind".

Auch während ber Entladung eines Zitterrochen zeigte nach ben Beobachtungen von Matteucci ein mit ben isos lirten Nerven bes elektrischen Organs verbundener Galvanos meter keine Ablenkung.

Allein wenn selbst die Beobachtung Bischof's richtig, ist boch seine Folgerung baburch nicht gerechtfertigt.

Johannes Müller selbst wendet jetzt dagegen ein, daß ber primitive oder Centralsaden im Innern seiner Nerven=röhre von einer isolirenden settigen Schicht umgeben ist, und daher seine eigenen Strömungen nur in der Richtung seiner Länge leite; daß ferner die Wirkung der Nerven auf das Galvanometer durch das Nebenein an dergehen centrisugaler und centripetaler Strömungen in verschiedenen Fasern eines und besselben Nerven aufgeshoben werde.

Um jeboch ben Froschversuchen Bischof's auch Versuche entgegenzustellen, führen wir hier schließlich noch die Beobachtung Nobili's und Watteucci's an (Paris 1840). Diese zerschnitten nämlich einen Frosch so, daß nichts als das untere Stück der Wirbelsäule und die Hinterbeine übrig waren, und das erstere mit den letztern blos durch die Nerven zusammenhing. Ward nun das untere Stück der Wirbelsäule mit einem Theil der Nerven in ein Gefäß mit Kochsalzauslösung, die Beine in ein zweites mit derselben Lösung getaucht, und wurden die Drahtenden eines Galvanometers mit den Lösungen in Verdindung gebracht, so erfolgte eine Ablenkung der Wagnetnadel von einigen Graden. Es mußte also in diesem Falle ein elektrischer Strom von den Füßen nach dem Kopfe vorhanden sein.

Aus alle biesem geht wenigstens so viel hervor, bag bie Ansicht von ber 3 bentität ber Nerventhätigkeit mit ben Erscheinungen ber Elektricität zur Zeit noch nicht widerlegt, und baß, felbst wenn bieses jemals gelingen follte, baburch teineswegs bie Unrichtigkeit ber materialistischen Richtung bewiesen wäre.

Enbe bes erften Theiles.

.

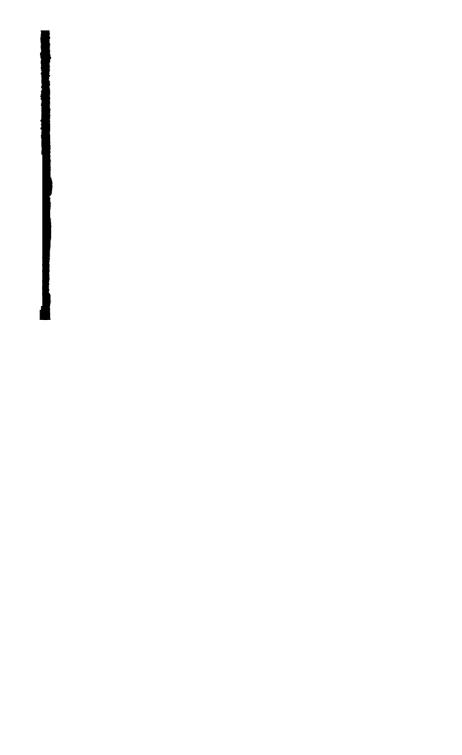





| DATE DUE |  |  |  |  |  |
|----------|--|--|--|--|--|
|          |  |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |  |

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES
STANFORD, CALIFORNIA 94305

